

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Freudvoll und leidvoll Bernhardt

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE BEQUEST OF

H. C. G. VON JAGEMANN

Professor of Germanic Philology

1898-1925



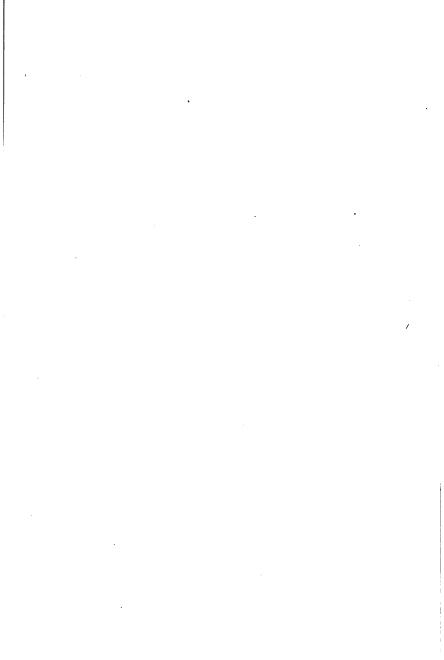



| DR. WILHELM BERNHARDT'S GERMAN SER                                 | RIES.                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Published by CARL SCHOENHOF, BOSTON.                               |                              |  |  |
| Deutsches Eprach = und Lefebuch. Vols. I., II., each .             | 1.25                         |  |  |
| Deutsches Lesebuch für Mittelflaffen.                              |                              |  |  |
| Without Vocabulary With Vocabulary                                 | 0.75                         |  |  |
| German-English Vocabulary to both Vols. of the                     | ^~)                          |  |  |
| Sprach= und Lejebuch and to Deutsches Lejebuch für                 |                              |  |  |
| Mittelklaffen                                                      | 0.75                         |  |  |
| 3m 3wielicht, with Notes and Vocabulary, Vols. I., II.,            | 0.77                         |  |  |
| Deutsche Litteraturgeschichte, with Notes indicating               | 0.75                         |  |  |
| further lines of research (interleaved)                            | 0.75                         |  |  |
| Es war cinmal. Easy Stories for Beginners, with                    |                              |  |  |
| Notes and Vocabulary                                               | 0.75                         |  |  |
| Freudvoll und Leibvoll. Seven short stories with Notes. 0.75       |                              |  |  |
|                                                                    | 0.75                         |  |  |
|                                                                    | 0.75                         |  |  |
| Published by D. C. HEATH & CO., BOSTO                              | .,                           |  |  |
| •                                                                  | .,                           |  |  |
| Wovelletten=Bibliothef. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | .,                           |  |  |
| Rovelletten=Bibliothef. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | <b>N.</b><br>\$0.60          |  |  |
| Rovelletten=Bibliothef. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | N.                           |  |  |
| Rovelletten=Bibliother. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | <b>N.</b><br>\$0.60<br>0.50  |  |  |
| Rovelletten=Bibliother. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | <b>N.</b><br>\$0.60          |  |  |
| Rovelletten=Bibliothek. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | <b>N.</b><br>\$0.60<br>0.50  |  |  |
| Rovelletten=Bibliother. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | <b>N.</b><br>\$0.60<br>0.50  |  |  |
| Rovelletten=Bibliother. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | N.<br>\$0.60<br>0.50         |  |  |
| Rovelletten-Bibliothek. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | N.<br>\$0.60<br>0.50<br>0.25 |  |  |
| Rovelletten-Bibliothek. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | N.<br>\$0.60<br>0.50<br>0.25 |  |  |
| Rovelletten=Bibliothek. Second-Year Readings, Vols., I., II., each | N.<br>\$0.60<br>0.50<br>0.25 |  |  |

# freudvoll und leidvoll.

### SHORT STORIES

BY SUCH NOTED WRITERS OF OUR DAY AS

EMIL PESCHKAU, ERNST VON WILDENBRUCH, HEINRICH SEIDEL,
RUDOLF BAUMBACH, HELENE STÖKL, AND HELENE
VON GÖTZENDORFF-GRABOWSKI.

SELECTED AND ANNOTATED

BY

DR. WILHELM BERNHARDT.

DIRECTOR OF GERMAN INSTRUCTION IN THE HIGH SCHOOLS OF WASHINGTON CITY.

BOSTON:
CARL SCHOENHOF, 144 TREMONT STREET.
1893.

# Educ T 1788.93.206

HARVAPD COLLECE LIBRARY
THE BEQUEST OF
H. C. G. von JAGEMANN
JANUARY 10, 1936

Copyright, 1893,
By Carl Schoenhof.

### PREFACE.

THE SHORT STORY forms a characteristic feature of the literature of our time, both in this country and in Europe, and the demand for such literary productions is still on the increase.

Unfortunately, this highly esteemed branch of literature has hitherto been neglected as a means of instruction in modern languages in our schools and colleges, where, as a rule, the student of either German or French goes directly from the Reader to the Classics, thus losing all chances to become familiar with and enjoy these treasures of modern literatures which, more than others, represent scenes from actual life, consequently offering a large and useful vocabulary.

If we consider, that the curriculum for modern language study in our secondary institutions of learning requires the accomplishment of a great amount of work in a comparatively short time, it is evident that such a plan can only be complied with, if the interest of the pupils in their studies is aroused and kept alive from first to last. For this reason texts should be put in their hands, in which the point of the story can be reached without too much drudgery. What texts answer this requirement better than short stories?

That there is a real demand for such narratives, in German at least, the editor of the present volume found, when some years ago he edited two volumes of "Novelletten-Bibliothek" which in a short time made their way into a great number of schools and colleges and met with the uniform approbation both on the part of the profession and the press. Since then, many voices have been urging the publication of more selections of a similar character. The editor, paying due attention to these requests, began then to survey closely the contemporary short

story publications of Germany, in order to find material suitable for reading in the class-room, and as the result offers in the present volume a selection of seven novelettes from the pen of such renowned writers of our day, as Emil Peschkau (born 1856), Ernst von Wildenbruch (born 1845), Heinrich Seidel, (born 1842), Rudolf Baumbach (born 1841), Helene Stökl (born 1845) and elene von Götzendorff-Grabowski (born 1843). These stories, some of which are of a humorous and some of a more somber and sentimental vein, as indicated by the title of the whole collection ("Trendbroil und leide voll"), were chosen for their rich vocabulary, elegant style, and because they present subject-matter which cannot fail to keep up the interest of the reader from beginning to end.

Written by six different authors, and naturally showing a great variety in style, these narratives have been arranged here without regard to difficulty of translation or idiomatic character of phraseology. Readers who wish to take these points into consideration, will do well to begin with Baumbach's "Die stumme Rönigstochter," let this be followed by Helene Stökl's "Reiselust," the stories of "Leberecht Hünnchen" by Heinrich Seidel, and to close the reading of the volume with Emil Peschkau's "Meine Freunbe," Helene von Götzendorff-Grabowski's "Long, long ago" and "Mein nerböser Ontel" by Ernst von Wildenbruch.

The *Notes* which have been added, are chiefly suggestive in their character, paying close attention to the etymological relation of the German and English languages as well as to German compounds, which, whenever possible, are separated into their analogous English roots. Where the exact translation is given, it is printed in *italics*.

WILHELM BERNHARDT.

WASHINGTON, D. C., June, 1893.

# CONTENTS.

|    |                                                | Ceite |
|----|------------------------------------------------|-------|
| 1. | Meine Freunde. (My Friends.) Bon               |       |
|    | Emil Peschiau                                  | 1     |
| 2. | Mein nervöser Ontel. (My Nervous Uncle.) Bon   |       |
|    | Ernst von Wilbenbruch                          | 9     |
| 3. | Reiselust. (Rambling Spirit.) Bon              |       |
|    | Helene Stöfl                                   | 32    |
| 4. | Leberecht Sühnchen. (Leberecht Hühnchen.) Bon  |       |
|    | Heinrich Seibel                                | 37    |
| 5. | Beinlese bei Leberecht Sühnchen. (VINTAGE      |       |
|    | at Leberecht Hühnchen's.) Bon heinrich Seidel. | 52    |
| 6. | "Long, long ago." Bon                          |       |
|    | Delene von Götenborff-Grabowski                | 66    |
| 7. | Die stumme Rönigstochter. (The Dumb Prin-      |       |
|    | cess.) Bon Rudolf Baumbach                     | 81    |
|    |                                                |       |
|    | Notes                                          | 89    |

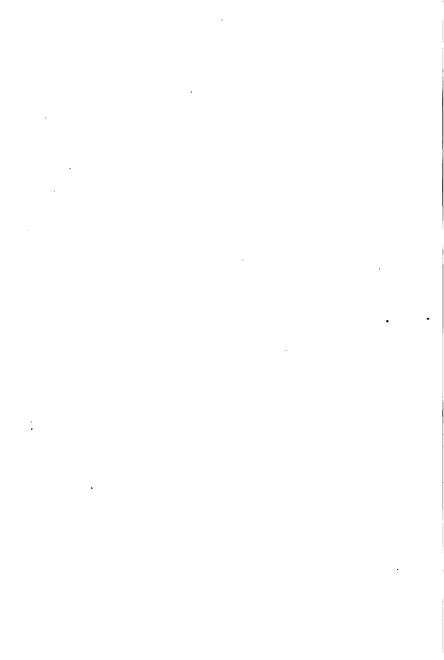

# Meine Freunde.

Gine Traumerei von Emil Beichtau.

th site in meiner Schreibstube und die Lampe wirft ihren milben Schein über die Bücher auf meinem Bult, über bie Bapierlagen 1 por mir. Aber ich arbeite nicht. Man fann ja 2 auch wachend träumen und hat dabei ben Borteil, seiner Phantasie ben Weg weisen 3 zu können. babe fie aczwungen, ins alte Sellas zu wandern und die Bilder jener Freundespaare emporzuzaubern.5 an benen die alte Welt fo reich war . . . Ich habe ja feinen Freund mehr. letten, der sich so nannte, habe ich nun auch verloren. fcidte ihm mein Buch, und er mußte es regensieren. Das ift eine Prüfung, die fein Freund besteht. Er nahm alle Rraft zusammen und glaubte bas äußerste gethan zu haben, indem er schrieb: "Der Autor hat sichtlich auf guten Stil und fünst= lerische Form Wert' gelegt." Ja, ich habe barauf Wert gelegt, aber ich sage mir auch, ber Freund hat die Brüfung nicht bestanden, ich habe keinen Freund mehr, keinen . . .

Ich sage mir auch, daß es 10 überhaupt keine Freunde mehr giebt, daß dieses herrliche Gefühl, welches die Alten 11 Freundschaft nannten, in den modernen Herzen keinen Raum mehr hat. Ach, es' wohnen so viele Mieter in diesen Bergen, daß man die überflüffigen nicht bulben tann. Überflüffig aber find jene Mieter, welche keinen Bing bezahlen, und beshalb hat man für bie Freunde nur so lange ein offenes Saus, so lange fie biefe erste Pflicht einer anständigen Bartei erfüllen. Rein Bergensbedürfnis' fettet uns mehr an einander, nur ber Egoismus ift bas Band, bas uns verbindet. Ich bin Dein Freund, fo lange ich Dir Gelb leibe, Deine Gesellschaften giere (wenn ich zu einer folden Zier geeignet bin), fo lange ich Dir die Langeweile vertreibe in ber Kneipe 'ober in Deiner häuslichkeit, fo lange ich Dir Theaterbillets ichenke, Deine Bücher lobe, Deinen Rindern Buppen taufe, mit Deinen Schwiegereltern Tarot's fpiele u. f. w.6 Rann ich aber nichts von alledem thun, bann gilt von mir das Goethe'sche Wort von dem "Mann mit zuge= fnöpften \* Taschen," bem auch niemand "etwas zu lieb" thut. Dreft " und Bylades find tot, und auch die Freundschaft ift er-Es war boch 10 fcon im alten Griechenland, tropbem man fich ohne Telephon und ohne elektrische Beleuchtung behelfen 11 mußte . . .

Ober übertreibe ich? Habe ich nur dem Freunde die Freundsschaft gekündigt, weil ihm das Loben so sauer 12 wurde? Hatte 13 ich unrecht damit?... Nein, gewiß nicht. War 14 er mein Freund, dann mußte er wirklich aus ganzem Herzen loben, warme Worte sinden für mich, oder — er mußte mich tadeln. Daß ich auf guten Stil Wert gelegt, 15 das ist nicht Freundesssprache. Er hat guten Stil oder schlechten, so spricht der Freund und nicht anders ... Ober besaß ich vor diesem wirks

liche Freunde? That ich vielleicht dem einen ober dem anderen unrecht? Lagt uns die Genoffen vergangener Jahre einmal betrachten, wie fie bie Erinnerung festgehalten bat. Da sind bie Freunde ber Anabenzeit. Bas uns zusammenhielt, war bie gemeinsame Schulbant. Als Frit fich bem Solbatenspiele zuwandte, trennten wir uns, benn ich batte ichon bamals eine Abneigung gegen unnütes Bulberberichießen, und Baul gab feinen Phladesberuf' auf, als er auf die Realschule ! fam,3 während ich das Gymnasium bezog. Ja wir standen uns fogar balb als Feinde gegenüber, ba fich die Schüler biefer beiben Anftalten bamals eben fo heftig befriegten,5 als es ge= genwärtig die Lehrere thun. In der Lateinschule ward August mein Freund. Er schrieb die Saus-Aufgaben von mir ab, ich soufflierte 8 ihm in ben Lehrstunden - furzum, wir waren unzertrennlich, bis . . . ja eigentlich war ich es, ber ben Bruch veranlagte. 3ch hatte ' ja nachgeben können. Unfer Klassenvorstand 10 gab mir immer ben großen Catalog 11 gur Aufbewahrung 12 und August meinte, wenn ich sein wahrer Freund sei, bann konne ich auch seine schlechte Rote 12 im Briechischen auswischen und eine beffere an ihre Stelle feten. 3ch wollte mich bazu nicht verstehen,14 und beshalb mar bie Freundschaft zu Ende. Andere Berbindungen knüpften fich.15 Mit Bermann verband mich die gemeinsame Liebe für die Boefie, und wir waren so lange Freunde, bis in einer Breisconcurreng 16 unferes litterarischen Clubs mein Bedicht bas feine befiegte. Gie maren beibe schlecht, aber er hielt bas feine für gut und haßte mich von diefer Stunde. Karl war weniger eifersüchtig auf litterarischen Ruhm, er wollte sogar die Lorsbeeren mit mir teilen und schlug mir vor, gemeinschaftlich mit ihm eine Comödie zu schreiben. Wir kamen jede Woche einmal in einer Restauration zusammen, um uns über den Plan zu besprechen und die fertigen Scenen auszutauschen, und wir wären wohl auch Freunde geblieben, hätte ich ihn nicht eines Tages darauf ausmerksam gemacht, daß ich bisher immer die Zeche allein bezahlte und daß hierbei Arbeitsteilung sast noch wünschenswerter sei, als beim Dichten. Natürlich ist die Comödie unvollendet geblieben . . .

Un ber Hochschule 5 hatte ich nur Bumpfreunde.6 Die in= tereffantesten barunter waren jene, welche mich nur bis zu bem Zeitpunkt als Freund betrachteten, wo fie ben Bump 7 anlegten. War's er gelungen - und er war meist fehr beträchtlich bann kannten fie mich plötlich aar nicht mehr, wichen mir aus und wandten ben Ropf ab, wenn sie mir je begegneten. Schlimmer aber tam 10 es mit Theodor, ber einer meiner intimften Freunde mar. Ich führte ihn bei Jenny ein,11 der reizenden Kleinen,12 die damals ihre zufünftige Größe noch gar nicht ahnte, die zwar schon fleißig mimte 13 und trillerte, aber noch feine Bühne betreten hatte und den Fang der Männer= herzen nur en détail 14 betrieb. Und siehe ba, Theodor wollte mir die Kleine streitig machen. Ah, was für Rämpfe gab es ba! Und bas Ende? Saß zwischen uns beiben, mahrend uns Jenny mit einem britten betrog. Das war die Zeit, wo ich die Menschen am tiefften verachtete, wo ich Schopenhauer 15 gu lefen begann und wo in dem Buch, das zur Aufnahme meiner Gebichte bestimmt war, die Lyrik plötzlich aufhörte und bafür eine Reihe bissiger Epigramme begann, beren erstes bas folzgende war:

Biel Menfchen hab' ich geliebt bis jur Stund', Treu blieb mir nur einer — bas war mein hunb.

Nun, es famen wieber verföhnlichere 2 Stimmungen, aber keine besseren Freunde. Waren iene ersten Freundschaften boch in einer gewissen Wallung \* des Herzens geschlossen worden und hatte sie ber Egoismus nur zerstört, so trieb bie neuen Freunde nur der Egoismus zu mir. Nein, es ist keiner barunter, ber es verdiente, genannt zu werben. Während fie mir die eine Sand reichten, griffen sie mit ber andern schon in meine Tafche. 3ch wurde Zeitungsredacteur,5 und wer verdient bie Freundschaft mehr als ein folder? Gin Redacteur hat mehr "Freunde" als ein Minister, vielleicht mehr als ein Könia. Den Schauspieler fann er loben, für ben Industriellen fann er Reclame machen, bem armen Teufel verhilft er zu einer Schreiberftelle \* ober fonftigen Arbeit und ben Bringen beglückt er durch den Abdruck der Rede, die diefer im Kriegerverein ge= halten; 10 diesem schenkt er Concertbillets, jenem ein Freieremplar " feiner Zeitung; er ift ber Gott, bon beffen Macht= wort es abhängt, ob Fräulein Seraphinens Gedichte gedruckt werden, ob der Ballbericht 12 die Toilette der Frau von Goldftein rühmt, ob die Gisenbahndirection im "Sprechsaal" 13 eine Rafe 14 erhält, ob ber Scheidungsprozeg 15 zwischen Berrn und Frau Meier in die Zeitung kommt; 16 er kann Sonnenschein spenden, aber er fann auch bligen und donnern. Gin Mann,

ben jeber zum Freund haben will, jeber. Und bennoch keinen Freund! Wäre! Orestes Rebacteur gewesen... Aber bas war bamals unmöglich. Glückliches Hellas!...

Nein, ich habe keine Freunde gehabt, weil es keine mehr giebt, weil die Freundschaft aus der Mode gekommen ift . . . Warum blidt ihr mich so feltsam an, ihr kleinen, abgegriffenen \* Banbe? Fühlt ihr euch nicht wohl auf bem schönen Aufsate' meines eichenen Schreibtisches? Ah! ich weiß, was ihr fagen wollt. Ihr feib beleidigt. "Saben wir Dir nicht über manche schwere Stunde hinmeggeholfen, haben wir Dich nicht erquidt, zerstreut, beraten? ' Saben wir nicht immer treu zu Dir gehalten im Glück wie im Unglud? Waren wir Dir nicht immer treue, aufrichtige, wohlmeinende Freunde? . . . " Ich febe eure lieben Gesichter an, und es will mir fast icheinen, als ob ihr mahr fprächet." Ihr seid ja keine vornehmen Berren, wie bort die diden Bande im Bücherschrank. Ich ziehe euch bervor, wie es mir einfällt. tagtäglich 7 ein paar Mal, und bann machen wir keine ernften Gesichter und keine steifen Complimente, wir plaubern, wie man unter Freunden plaudert. Du Boltaire8 - fie merben es gar nicht glauben, wenn ich ihnen fage, mas für ein amufanter Gefellschafter Du bift. Sie 'feben Deinen "Canbibe" 10 in ben Bibliotheken fo ehrfurchtsvoll an wie die Theogonie " bes Sefiod. und wie oft habe ich gelacht bis ins Innerste 12 darüber, wie wohl hat er mir oft gethan, indem er das züchtigte, was mich ärgerte! Und Du, Jean Baul,13 fie glauben, man muffe chinefifch 14 lernen, um Dich zu verstehen, und wie oft hat mir Dein "Firlein"15 und Dein "Bug"16 zugesprochen,17 fo beutlich, bag fich ber Schmerz

in der Bruft auflöste in Thränen und alles wieder aut wurde und ftill barinnen. Wie oft hat mich Dein Mannesfinn ge= fräftigt, tapferer Gotthold Ephraim,' und Du, Goethe, wie hat biefes Bandchen Deiner romifchen Elegien fturmischen Gebanken zur Rube gebracht und ihnen bas Gebeimnis ber Schönheit geoffenbart, wenn fie 3 nichts wollten als Bahrheit und wieder Bahrheit. Und Du, Seine, 'ich habe Dir nie gegrollt, wie die Philifter,5 die es verdrießt, daß Du Dich um ihre Geistesschranken nicht fummerft und barüber binweaschreitest, fraft Deines Stanbes als Bring aus Genieland. Wir haben zusammen geschwärmt und gespottet, Du haft mich wie Frühlingssonne gelabt und haft die Nebel zerftreut vor mir und die Lufte gereinigt. Ja, und auch Ihr, Meister, beren Werke die Bande meiner Stube fcmuden, auch Ihr habt teil an meinem Bergen! Bor allen aber Du, göttlicher Tigian.7 beffen Rauberfraft jenes wunderbare Madonnenbild ichuf, bas in der Kirche Maria gloriosa dei Frari 8 in Benedia zu schauen ift, jenes wunderbare Madonnentild, bor bem ich atemlos. trunken von diefer ungeahnten Schönheit ftand, und beffen Copie nun por mir, über meinem Bulte hangt. Und auch Ihr -Beethoven, Mozart, 10 Chopin 11 - ja, auch Ihr! Ich fete mich vor das Biano und die Finger gleiten über die Taften. Diese garten, weichen, traurig-fröhlichen Tone, wie oft habe ich mich damit eingelullt in fuße Traume. Es ift die kleine Gismoll-Mazurka 12 Chopins. Wie klingt bas appassionato 13 auf einmal in biefe Traumwelt herein, wie ber laute Schall bes Lebens . . . Uch, ich glaube, ich träume mahrhaftig. Ich habe mich' täuschen lassen von Guch, ablenken von der Wirklichkeit. Freunde, ja, das seid Ihr, aber Freunde der Traumwelt und im wirklichen Leben, da giebt es doch keine Freunde. Ich möchte eine Hand drücken, eine warme, blutdurchströmte Freundeshand, ich möchte ein Herz wissen, das mir gehört, ich möchte nicht allein sein mit meinen Gefühlen, Gedanken und Thaten, ich möchte eine Stimme hören, die mir die Wahrheit verkündet, einen Menschen wissen, der wie ein anderes Ich' mich betrachtet . . . Narr, was verlangst Du! Hörst Du nicht den Pfiss der Locosmotive, siehst Du nicht aus Deinem Fenster nach dem Brachtshause der Börse, weißt Du nicht in welchem Jahrhundert' Du lebst? Orest und Phlades sind tot, es giebt keine Freundschaft mehr . . .

Die Thür knarrt in den Angeln ... Ein leiser Tritt — wer kommt?... Es ist mein Beib und sie hält mir lächelnd den kleinen Pausbacken zengel entgegen. "Sag dem Papa gute Nacht, Hedwig!" Wie sie mir die Ürmchen entgegenstreckt und wie Deine Hand die pochenden Schläfe beruhigt! Habt Dank für alles!... Gewiß, Orest und Phlades sind tot und es giebt keine Freundschaft mehr — aber es giebt mehr als das!...

## Mein nervöser Onkel.

Bon Ernft bon Bildenbruch.

217ein Onkel; mein armer guter Onkel. — Übellaunig wärst Du gewesen, sagen die Menschen — reizbar wärst Du gewesen — nicht übermäßig verbindlich, ja unter Umständen sogar grob — hm — hm, freilich, wenn ich zurückbenke, muß ich gestehen, daß ich begreise, wie sie zu solcher Ansschuldigung gekommen sind — aber wissen sie denn auch, warum Du übellaunig, ahnen sie, warum Du reizbar warst?

Mein Onkel gehörte jur großen Gemeinbe ber leibenben Menschheit, er war ein Märthrer seiner Leibesbeschaffenheit.

Bon kurzer, gedrungener Statur, babei vollblütig und mit ausgesprochener Anlage zum Fett — Naturen bieser Art sind bekanntlich immer reizbar, und zwar aus naheliegenden Grünzben; benn sie leiden unter tausend Unannehmlichkeiten, von benen die Mageren nichts wissen.

Dazu kam, daß er von stolzer Gemütsart war und sich lieber die Zunge abgebissen, als zugegeben hätte, daß er die Unzuträglichkeiten seines Körpers empfand. Schweigend versschluckte er den Arger, den ihm der Vergleich mit den Mageren verursachte. Natürlich verminderte seine Reizbarkeit sich das

burch nicht, im Gegenteil, sie bekam einen Stich ins Gallige. Er begann die magere Hälfte der Menschheit mit feindseligen Empfindungen zu betrachten, und da ihm beinah alle Menschen im Vergleich zu ihm mager erschienen, geriet er beinah mit der ganzen Welt auf gespannten Fuß.

Was hatte er aber auch alles zu leiden!

Als ein Mann von colerischem Temperament bewegte er sich, wenn er auf der Straße ging, stets im Geschwindschritt; dadurch kam es, daß er sehr balb heiß wurde; sobald er heiß wurde, geriet er in Schweiß, und sobald er in Schweiß geriet, rutschte ihm ber Kneifer von der Nase.

In solchen Augenbliden war es nicht ratsam, ihn anzureben. Sein ganzes Denken und Trachten war alsdann lediglich barauf gerichtet, den "vermaledeiten" Rneifer auf der schlüpfrigen Nase seitzuklemmen."

Nicht anders als auf der Straße erging 10 es meinem armen Onkel in der Gesellschaft. Sobald er einige Zeit unter Mensichen war, geriet er in Schweiß, und der Kneifer wollte nicht mehr halten. In solchen Augenblicken gab 11 es für ihn nur einen Trost: Leidensgefährten zu suchen. Sobald er einen anderen sah, der gleich ihm durch die Hitze litt, steuerte 12 er in dessen Rähe.

Nicht um ihn zu trösten, nein, ich kann es leiber nicht verheh= len,13 mit bösartigen Hintergebanken; um sich an der Qual des Unglücklichen zu weiden.14

So erinnere ich mich, daß wir einft in einer Gefellschaft mit einem berühmten Tenoristen an einer und berfelben Tafel fagen.

Der Sänger hatte kurz vorher auf das Schmelzenbste' gesungen, er neigte' gleichfalls zum Fett und trug, da er kurzsichtig war, ebenfalls einen Kneifer. Er war in Schweiß geraten, der Kneifer rutschte' ihm, — mein Onkel war noch trocken, und fühlte sich dem Unglücklichen überlegen.

"Sie transpirieren," fagte er, indem er den Mimen falten Blicks fixierte, "Sie werden gleich Ihren Kneifer" verlieren." Der Sänger rückte den Kneifer zurecht, man merkte ihm an, 10 daß ihm durch die Worte meines Onkels durchaus kein Gefallen geschah.

"Sie werden sich die Augen total! verderben," fuhr mein unerbittlicher Onkel fort, "wenn Sie den Kneifer so schief! vor denselben tragen. Sie thäten wohl daran,13 eine Brille zu be= nutzen."

Der Tenor 14 schoß einen empörten 15 Blid über ben Tisch, mein Onkel fing ihn mit siegreicher Gelassenheit auf 16 — er froh-lockte innerlich. 17 Der unglückliche Mime aß keinen Bissen mehr und blieb ben ganzen Abend verstimmt; 18 mein Onkel speiste mit der Ruhe eines Wahrheitsapostels weiter, blieb den ganzen Abend trocken und durchlebte innerlich 19 glückliche Stunden.

Derartige 20 Momente waren aber leiber nur selten im Leben meines armen Onkels, zahlreich bagegen die Ürgernisse, die ihm durch die Welt und deren 21 "ganz dumme und schlechte Institutionen" verursacht wurden.

Unter ben letteren war namentlich 22 eine, und zwar 23 die für ben Berkehr ber Großstadt notwendigste, welche meinem armen

Onkel, so oft er sie benutzte, eine Fülle von Verdrießlichkeiten bereitete: nämlich das Fuhrwesen.¹ Ich will mich nicht damit² aufhalten zu schildern, was er als Fußgänger durch Pferd und Wagen zu leiden hatte, wenn er bei Straßenübergängen,³ an denen ihm mit tückischer Vorliebe der Aneiser zu rutschen pflegte, das Gefühl des Überfahrenwerdens⁴ hundert Mal im Geiste durchkostetes — ich will das Bild nicht aussühren, das er ge= währte, wenn er, von der Potsdamerstraßes kommend, mit hochgeschwungenem Regenschirm über den Potsdamerplaß hin= über nach der "Insel" sich rettete und dort wie ein Mensch, welscher schwersters Leides und Lebensgesahr entronnen, schnausend zu weiterem Gange Kraft schöpfte — ich will aus dem Dulber= leben dieses vielgeprüften Mannes einen Moment herausgreifen, ich will meinen Onkel als Fahrgast 10 schildern.

Als unbestrittenen 11 Sat glaube ich aufstellen zu bürfen, daß es für niemanden ein Bergnügen ist, in einer Berliner Droschke 12 zweiter Klasse zu fahren. Daß es für meinen Onkel keines 13 war, kann ich aus eigener schrecklicher Erfahrung bezeugen. Früher nämlich habe ich ihn manchmal bei berartigen Gelegen= heiten zu begleiten das Mißgeschick gehabt — ich sage früher, denn später that er einen Schwur, nie wieder in einer Droschke zweiter Klasse zu fahren, und ich desgleichen, 14 ihm nie wieder in einer solchen 15 Gesellschaft zu leisten.

Andere Leute ärgern sich auch über Droschken dieser Gattung, aber ihr Arger beginnt erst, wenn sie in dem Rumpelkasten 16 sißen — mein Onkel ärgerte sich schon, bevor er noch eingestiegen war; wie er denn überhaupt die Gabe besaß, sich "auf Borrat" 17 zu ärgern.

Der Anblick ber mageren abgetriebenen ' Droschkengäule gesnügte," um sein Blut in Wallung' zu bringen, und sobald er bem Kutscher sein Ziel verkundet hatte, reute es ihn bereits, daß er sich zur Fahrt entschlossen hatte.

Sofort eröffnete er die Feindseligkeiten. Während ber Kutscher die Decke vom Pferde nahm, sich in dieselbe einwickelte und zurecht 'setze, stand mein Onkel, die Uhr in der Hand, neben ber Droschke.

"Das rechnet's nicht mit zur Fahrzeit," erklärte er brobenben's Tones, "bas fage ich Ihnen, bas rechnet nicht mit."

"Steig ein!" wandte er sich bann zu mir in einem Tone, ber mir ein nahendes Ungewitter verkündigte.

Um seiner kurzen Gestalt mehr Länge zu verleihen,7 trug mein Onkel mit Borliebe hohe Hüte. Die Folge davon war, daß er jedesmal beim Einsteigen in die Droschke mit dem Hute an die Decke ktieß.

"Berfluchter Kaften," grunzte 10 er, indem er den beschäbigten hut vom Kopfe nahm und mit dem Rockärmel glatt strich. Dann trat 11 zunächst ein unheimliches Schweigen ein.

Plötlich wurde dasselbe durch einen furchtbaren Laut untersbrochen:

"Bo fährt ber Kerl benn entlang?" brüllte mein Onkel mit einer Stimme, die mir fast bas Trommelfell zersprengte, "ber Kerl hat ja 12 keine Uhnung! er fährt ja eine Meile um!" 13

Schwierig war in solchen Fällen meine Lage: widersprach 'ich, so betrachtete er mich als Berbundeten und Geistesver=
wandten bes Kutschers, und die ganze Ladung, die biesem ge=

golten i hatte, bekam ich auf ben Pelz; fchwieg ich, so empörte ihn bas; er faßte es als Zeichen geistiger Stumpsbeit, oder was noch schlimmer, als versteckte Opposition auf, und ich bekam es wieder ab; stimmte ich ihm bei, so nahm er das zunächst als schuldigen Tribut meiner geistigen Untergeordnetzheit auf, und nach einiger Zeit ärgerte er sich darüber; es sehlte ihm an der nötigen Reibung, er brauchte Widerspruch; mit furchtbarer Virtuosität brehte er die Sache hin und her, dis daß er mir irgendwie und irgendwo widersprechen konnte, und dann bekam ich es erst recht.

Hatte 10 fich ber Groll meines Ontels auf diese Weise zum ersten Male entladen, so wurde es für eine Zeit wieder still.

Dann ertönte aus seiner Ede ein Lachen, ein heiseres, kaltes, entsetliches Lachen. "Das nennt man<sup>11</sup> fahren," sprach mein Onkel vor sich hin, sodann wandte er sich zu mir: "das nennt man fahren." Was sollte ich auf diese unbestreitbare Beshauptung erwidern?

Mein Onkel blidte hinaus. "Siehst Du bort bas alte Frauen= zimmer mit der Kiepe 12 auf bem Rüden?" Ich sah sie.

Sie kommt schneller vom Fleck, 13 als wir in unserer Droschke," fuhr er fort, "sie überholt uns, wahrhaftig, sie überholt uns!" Stöhnend sank er zurück. "Es ist eine Kalamität," sagte er, "in solch' einem Schandfuhrwerk 14 fahren zu müssen, eine Kalamität!"

Bornfunkelnden 13 Auges verabfolgte 16 er, am Ziele angelangt, dem Kutscher sein Fahrgeld; während er das that, wandte er sich an mich:

"Merk' Dir die Nummer dieser Droschke," sagte er, "notier' sie Dir, damit ich nie wieder hineinfalle, falls ich ihr wieder bez gegnen sollte."

So war der Seelenzustand meines Onkels bei gewöhnlichen Fahrten; nun stelle man sich vor, wie sich derselbe gestalten mußte, wenn er Eile hatte, wenn er zu bestimmter Zeit an einem Ziele anlangen mußte, z. B. zur Abfahrt von einem Babnhofe.

Einstmals im Sommer hatten wir uns verabrebet, einen Ausflug nach Friedrichshagen und bem Müggelsee zu machen. Bünktlich um 8½ Uhr Morgens, eine Stunde vor Abgang des Zuges trat ich reisefertig in die Junggesellenwohnung meines Oheims ein. Er war noch nicht erschienen, an der Thür seines Schlafzimmers stand der Barbier, die Serviette über dem Arm, dumpfe Resignation im Antlit.

"Ich habe schon zweimal geklopft," sagte er, als er meinen fragenden Blick gewahrte. Ich trat an die Thür und klopfte kräftig an. "Na ja, na ja," ertönte es grollend aus der Tiefe der Schlafstube. Er lag offenbar noch im Bett.

"Es wird Zeit, Onkel," rief ich mahnend durch das Schlüffel- loch.

"Na, Schwerenot, ia boch!" pfauchte es von brinnen. Plötlich wurde die Thur aufgeriffen und mein Onkel erschien; in Schlafrock und Pantoffeln, mit gesträubtem Haar, Blicke um sich werfend, als hätte er die unerhörteste Beleidigung erlitten.

"Nimm Platz," fagte er zu mir, ohne mich anzusehen, mit einem Tone, der eigentlich mehr nach "mach, daß Du hinaus= kommst," klang.

Schweigend gehorchte ich seiner Aufforberung — ich wußte, baß die Morgenstunde keineswegs für ihn Gold' im Munde hatte. Mit dem Gesicht eines Menschen, dem der Henker die Lette Toilette' macht, setzte er sich nieder, um sich von dem Barbier einseisen' zu lassen. Die Operation begann, prustend' ließ mein Onkel sich dieselbe gefallen. — Endlich war das schwere Werk vollbracht; mein Onkel stieß den Stuhl zurück, sprang auf und schoß gesenkten' Hauptes in die Schlafstube zurück. Im Schlafzimmer erhob sich ein Rauschen und Plantschen, wie wenn ein Elephant in die Schwemme geht' und sich mit Wasser begießt.

Nach geraumer Zeit kam er, bis auf Rock und Weste fertig angekleibet, Kamm und Bürste in den Händen, wieder heraus. An mir vorbei stürmte er an die andere Thür seines Wohnzimmers. "Madame," donnerte er in den Flur hinaus, "den's Kaffee, Madame, den Kaffee."

Dumpfe Laute von sich gebend, trat er vor den Spiegel, um sich das Haar zu machen; seine Kopfhaut knarrte unter den Bürstenstrichen,° mit denen er darüber hinfuhr. Dann wandte er sich: "Wo bleibt denn die Person?" sagte er mit verzweif= lungsvoller Stimme, und abermals riß er die Flurthür 10 auf.

"Aber so machen Sie doch rasch mit bem Kaffee, es ist ja bie bochste Zeit." Er fing an, nervos11 zu werden.

Die Wirtin erschien, ganz blaß vor Angst, mit bem Kaffeesbrett in Händen. Der Kaffee war kochend heiß; mein Onkel blies in seine Tasse, daß die Flüssigkeit umberspritzte. Die Zeit ward immer knapper 13 — schweigend sah ich nach der Uhr.

"Daß Du eine Uhr besithst," sagte mein Onkel zu mir, "glaube ich Dir, auch ohne daß Du sie fortwährend hervorzziehst."

"Ich meinte nur — es wird etwas fpat —" wagte ich schuchtern einzuwenben.

"Soll ich mir ben Magen verbrennen?" erwiderte er. "Ich benke, Du wirst mir boch erlauben, meine Gesundheit etwas höher zu schätzen als ben abgeschmackten' Müggelsee."

Plötlich sette er die Taffe nieder: "Na, ich bin fertig," sagte er, "meinetwegen kann es losgeben."?

Er sprach dies im Tone des Bortvurses, als sei ich an der bisherigen Berzögerung schulb gewesen. Den Regenschirm in der rechten Hand, einen ungeheuren Plaid über dem linken Arme, eine sußlange Sigarre im Munde, schritt mein Onkel mir voran, die Treppe hinunter. Bor der Hausthür stand die Droschke, die ich mitgebracht hatte — leider hatte ich nur eine solche zweiter Klasse auftreiben<sup>3</sup> können.

Ohne mich eines Wortes zu würdigen, stieg mein Onkel ein — wir setzen uns in Bewegung. Unser Weg bis zum Schlesischen Bahnhofe war lang, mein Onkel wohnte in der Potsdamer Straße. Die Hände über dem Griff des Regenschirmes gefaltet, die Augen starr geradeaus gerichtet, die Cigarre aus der Mitte des Mundes horizontal wie ein Balken hervorragend, so saß er in unheimlichem Schweigen da. Als wir den Potsdamer Plat freuzten, erhob er lautlos den Schirm und deutete mit langgestrecktem Arme auf die Normaluhr — sie zeigte 5 Minuten nach 9 — um 9½ ging der Zug

Ich hatte nichts zu sagen; mein Onkel zog ben Schirm zurud und fank in seine vorige Starrheit.

Wir fuhren die Leipziger Straße hinunter; als wir die Wilhelmstraße überschritten hatten, fiel von seiner Seite das erste Wort: "Wohin fahren wir eigentlich, wenn ich fragen darf?" Ich war verblüfft. "Nun," erwiderte ich mit erzawungenem Lächeln: "ich benke, nach dem Müggelsee."

"Ach so," versetzte er mit dumpfem Hohne. Abermaliges Schweigen. Nachdem wir die Charlottenstraße binter uns gebracht hatten, vernahm ich ihn von neuem. "Sch gratuliere," fagte er, feine Stimme flang bereits heifer. — Überrafcht blidte ich auf. "Gratuliere zu ber Droschke, die Du uns ausgesucht haft." Er blidte jur Seite hinaus und nicte: "Canaillöses? Fuhrwert," murmelte er, "die Schindmähre" ift labm." 3ch folgte ber Richtung seiner Augen; wir fuhren an einem Laben vorüber, in beffen großen Scheiben unfre Droschke wie in einem Spiegel erschien. Wir boten in ber That ein klägliches Bilb. — Bon ba ab wieber tiefe, unbeil= brutenbe ' Stille bis zum Spittelmarkt.' Dort angekommen, erhob sich abermals ber schweigsame Schirm, um wie ein verlängerter Finger auf die Normaluhr zu weisen. Es war 9 Uhr 17 Minuten. — Gile that Not. Der Kutscher felbst schien es zu fühlen, das Pflafter der Wallstraße raffelte unter unfern Räbern — noch konnten wir zur Zeit an Ort und Stelle sein.

Da — als wir an die Neue Grünftraße gekommen waren, schwenktes der Kutscher wider alles Erwarten in diese ein, das bedeutete einen Umweg — das bedeutete Zuspätkommen.

Unwillfürlich flogen meine Blicke zu meinem Oheim — ein furchtbares Schauspiel begab sich; anfänglich wie von Staunen gelähmt, mit rot hervortretenden Augen, sprang er jest empor, so daß der Droschkenboden knackte. "Was machen Sie? Ist das der Weg nach dem Schlesischen Bahnhof? Wo sahren Sie entlang?" So brüllte' er den Kutscher an, und nie in meinem Leben habe ich einen solchen Ton moralischer Entrüstung vernommen. Der Kutscher wandte den Kopf und wollte etwas erwidern — vergebliche Mühe. "Ob das der Weg nach dem Schlesischen Bahnhof ist?" donnerte mein Onkel ihm² von neuem in die Ohren. "Ja doch," brachte der Kutscher endlich kopsschützlelnd heraus, "ich kann ja die Wallstraße nicht entlang sahren, die Wallstraße ist ja gesperrt."

Mein Oheim war nicht mehr gesonnen, Entschuldigungen irgend welcher Art anzunehmen. "Gesperrt? Die Wallstraße ist gesperrt? Was soll das heißen, daß man die Wallstraße sperrt?" "Weil dort der Gas gelegt wird," erläuterte der Rutscher. "Und dafür zahlt man seine Steuern, daß einem die Hauptverkehrsstraßen in der dümmsten, brutalsten Weise vor der Nase gesperrt werden?" Dies letztere war halb zum Kutzscher, halb zu mir gesprochen, der Augenblick nahte, da ich die ganze Schale des Zornes über den Kopf bekommen würde — mit undegreislicher Thorheit beschleunigte ich mein Schicksal, indem ich schücktern zu bezweiseln wagte, daß die Wallstraße von solcher Wichtigkeit sei. — "Die Wallstraße keine Hauptzverkehrsstraße?" Ein wildes mederndes Lachen. — "Ich din Dir verbunden für die nagelneuens topographischen Begriffe,

bie Du mir über Berlin beibringst!' Aber Du wirst mir verzeishen, wenn ich erkläre, daß Deine Kenntnisse von Berlin gleich Null, gleich Null minus Null sind! Fünfzig Prozent des ganzen Berliner Frachtindustries und Handelsverkehrs bewegt sich Tag für Tag die Wallstraße entlang! Fünfzig, sechzig, siedzig Prozent! Die Wallstraße ist eine Schlagader Berlins! Eine Hanuts und Schlagader! Nein, von Berlin hast Du gar keine Ahnung! Was hingegen Deine hippologischen Kenntnisse ans betrifft — ah — alle Achtung — ohne Spaß — denn mit so sicherem Auge unter sämtlichen Schanddroschken Berlins die niederträchtigste auszuwählen — alle Achtung — das ist eine Leistung! Dazu gehört Urteil und Blick! Wie gesagt, ich beuge 10 mich — nur wirst Du verzeihen, wenn ich von dem Fahrzeuge Deiner Wahl nicht länger Gebrauch mache — womit ich die Ehre habe, Dir einen angenehmen Müggelse zu wünschen!"

Bei biesen Worten aufspringen, die Droschke durch ein donnerndes "Halt" zum Stillstande bringen, hinausspringen und stürmenden 11 Schrittes nach der Schlagader Berlins, der Wallstraße, verschwinden, war das Werk eines Augenblicks.

In jener Stunde that ich ben Schwur, nie wieder mit meinem Dheim in einer Droschfe zweiter Klasse zu fahren.

Eine geraume Zeit verging, bis daß ich ihn wieder sah. In der Zwischenzeit hatte er sich von den Droschken zweiter Klasse ab-12 und den Droschen erster Klasse zugewandt, und trot des höheren Fahrpreises fühlte er sich in diesem Zustand viel wohler als früher. Aber auch hier sollte ihm keine dauernde Zufriedenheit beschieden is sein. Er wollte jest nicht nur schnell,

sondern schneller fahren als die ganze übrige Welt, und indem er bei jeder Fahrt mit sämtlichen Fuhrwerken zu seiner Rechten und Linken im Geiste' Wettfahrten veranskaltete, verlangte er, daß sein Kutscher von gleichem Ehrgeize beseelt und alles zu überholen bestrebt sein follte.

Droschken zweiter Klasse wurden in der That überholt, und mit tief erquidender Freude erfüllte es ihn, wenn er mit sieg-reicher Gelassenheit an den Jammerkasten,\* die ihm so viel Kränkungen verursacht hatten, vorüberrollte.

Immerhin's gab es Fuhrwerke, die sich nicht überholen ließen, fondern überholten; dazu gehörten zunächst Privatsequipagen. Bon diesen ließ er sich eine derartige Behandlung indessen noch gefallen. Schlimmer wirkten schon Fleischerswagen, die ihm ihres schnellen Fahrens wegen's in tiefster Seele zuwider waren.

Ganz schlimm wurde es, wenn er neben einem Pferbebahnwagen einherzufahren genötigt war und seine Droschke,
burch Berkehrsstodungen? gehemmt, auch nur momentan hinter
bemselben zurücklieb. Das erschien ihm wie eine Kränkung und
Ungerechtigkeit. Heftig und ergiebig waren die Zornesäußerungen, in benen er sich in solchen Fällen gegen die städtische
Berwaltung erging, die es dulbete, daß durch ein so plebejischkommunistisches Institut wie die Pferbebahnen jeglicher Verkehr
in den Straßen unmöglich gemacht würde. Er begriff nicht,
wie anständige Menschen es über 10 sich zu bringen vermochten,
sich auf solche "Schandkarren" 11 zu stellen, und gelobte, 12 daß
man ihn vergeblich auf benselben suchen sollte.

Was meinen armen Oheim aber jedesmal in fieberhafte Aufregung versetze, das war, wenn eine andere Droschke erster Klasse neben der seinigen erschien und denselben Kurs einschlug wie diese. Nun galt es die Ehre seiner Troschke, seine eigene Ehre und sein Recht, daß er für seine Mark' Fahrgeld ebenso schnell vom Fleck' bewegt würde, wie "der Esel da drüben." Mit leidenschaftlicher Energie nahm er die Wettsahrt an, und wehe seinem Kutscher, wenn dieser nicht heroische Anstrengungen machte, dem Gegner zuvorzukommen. Blind und taub für alles, was um ihn her war, sah mein Onkel nur die Fortschritte des seindlichen Pferdes. Sehen hatte er die Schnauze desselben neben sich ausleuchten's sehen, nun kamen bereits die Ohren, gleich darauf der ganze Pferdekopf — kein Zweisel — es gewann Terrain.

Der Schweiß brach meinem Onkel aus. "Borwärts boch! vorwärts doch!" knirschtes er seinem Wagenlenker zu, "sehen Sie benn nicht, daß Sie überholt werden?" Jest war schon der seindliche Kutscher in gleicher Höhe mit ihm — funkelnden Blickes maß ihn mein Oheim, und wahrhaft vernichtend waren die Blicke, mit denen er sodann die Insassens des gegnerischen Gefährtes? durchbohrte. Immer zahlreicher, immer energischer wurden die Anweisungen, die er seinem Kutscher zu teil werden ließ. "Hauen Sie Ihrer Mähre doch eins über! Fahren Sie dem Kerls doch vor die Nase! Lassen Sie sich doch so etwas nicht gefallen; fahren "Sie den Kerl in den Rinnstein!"

Und eine Gelegenheit biefer Art, bei ber ich, von meinem Unstern 12 geführt, wieber mit meinem Dheim beisammen saß,

follte es sein, welche ihn zu dem Entschluß brachte, von nun an auch Droschken erster Klasse unter keinen Umständen mehr zu besteigen: wir fuhren in geschlossener Droschke und kamen in normalem Tempo' vom Fleck, als plötzlich und ungeahnt der Kopf eines höchst erbärmlichen Gauls' auftauchte!

Mit bem Scharfblid bes Berbachts ftedte mein Ontel ben Ropf zum Fenster hinaus, und gang verstört wandte er sich zu mir zurud. "Gine - zweiter Klaffe," murmelte er, "und ich glaube - mahrhaftig - " er hatte ben Cat noch nicht vollendet, als die zweite Klasse neben uns, vielleicht durch ein Trinkgeld bes Infassen zu besonderer Anstrengung gespornt, sich in Galopp sette und Feld' neben uns gewann. Zwar machte unser Rutscher, ber plötlich auf die brobende Gefahr aufmerksam wurde, jest auch seinerseits' einen verzweifelten Versuch aber es war bereits zu fvät. Die tückische zweite Rlaffe fuhr quer bor unfer Pferd und ein Möbelmagen, hinter ben wir gebrängt wurden, entschied unsere Niederlage. - Mein Onkel tobte. Auf die Gefahr bin,5 feinen boben Sut einzubugen,6 beuate er sich weit aus bem Jenfter. "Schämen Sie fich." rief er bem Rutider zu, "ichamen - ichamen Sie fich!" Alebann in die Riffen gurucksinkend, erging er fich in gurnenben Tabelsäußerungen " über ben Charafter bes beutschen Bolfes, bem er "Mangel an jeglicher Initiative", "Mangel an jeglichem Ehraeiz und Chraefühl", "Faulheit, Stumpfheit und Apathie" pormarf.8

Unvergeslich wird mir fodann ber Ausdruck hoheitsvoller's Berachtung bleiben, mit bem er bem Kutscher seine Mark zu-

warf, indem er ihm gleichzeitig seinen Entschluß verkündigte, von nun an bloß noch mit der Pferbebahn fahren zu wollen, da er Droschken, die sich von jedem "Wistwagen" überholen ließen, nicht gebrauchen könnte. Und das Unerhörte geschah: "das plebejisch=kommunistische Fuhrwerk" wurde von der Achte freigesprochen, mit der er es einstmals belegt hatte, mein Onkel ging zur Pferdebahn über.

Die Linien, welche bie Potsdamerstraße entlang nach bem Innern ber Stadt führen, waren soeben fertig geworben, bie Pferbebahn ging an seiner Hausthur vorbei, und mit Fanatis= mus ergriff er die neue Partei.

Er wurde förmlich 3 Stadtreisender 4 auf der Pferdebahn, befuhr "Studien halber" die weiße, rote, grünrote, grüne und grünweiße Linie von Anfang dis zu Ende, und erklärte es für die größte "Eselei 3 und Abgeschmacktheit", wenn jemand sich einer andern Fahrgelegenheit als dieser "einzig und allein einer Großstadt würdigen" bediente. Sein Ehrgeiz war darauf gerichtet, eine möglichste Bertrautheit mit dem Institute zu zeigen, und insbesondere beim Auf- und Abspringen eine Gewandtheit zu entwickeln, in der es ihm kein Kondukteur und Kontroleurz zuvor thun sollte.

In den ersten Tagen seines neuen Lebens hatte er sich an den Haltestellen wie ein Meilenstein aufgepflanzt und, sobald ein Wagen in Sicht kam, mit heftig geschwungenem Regenschirm und energischen Zurufen "Halten Sie an! Halten Sie an!" den Kutscher zum Stillstand veranlaßt. Das erschien ihm jetzt kleinbürgerlich's und verächtlich! er beschloß nie mehr anders als in laufender' Fahrt aufzuspringen.

Bon nun an hatten Passagiere, welche auf dem Hinterperron ber Pferdebahnwagen standen, öfters Gelegenheit, einen untersetzten korpulenten Herrn zu sehen, welcher mit festgeschlossenen Lippen — denn er wußte, daß man beim Dauerlauf durch die Nase atmen muß — den Regenschirm unter den linken Arm gesklemmt, den Chlinderhut im Nacken, sunkelnden Blicks hinter dem Wagen hergerannt kam, ungefähr wie ein Mops, der sich in ein Windspiel verwandelt, um einen auf Elephantenbeinen laufenden Hasen zu verfolgen.

Diefer Mann war mein Dheim.

In Anbetracht 's seiner körperlichen Verhältnisse wollte ber Schaffner den Bagen halten lassen, aber meines Onkels zischenz bes "Lassen Sie sein! Lassen Sie sein!" ließ seine zum Signalzriemen' greisende Hand herabsinken. Darauf erdröhnte der Hinzterperron und mein Onkel war droben. Schnausend von Atemslosigkeit, aber siegstrahlend wie ein Mann, der eine große That vollbracht, blickte er umher, und seine Blicke schienen jeden der Anwesenden zu fragen: "Haben Sie das gesehen? Können Sie das auch? Ich bezweisse."

Größere Schwierigkeiten als das Aufspringen verursachte ihm anfänglich das Abspringen. Auch hierbei verbot ihm sein Ehrgeiz, von dem philiströsen 10 Mittel des Haltenlassens 11 Gebrauch zu machen; dahin 12 gehende Fragen des Schaffners wurden mit kalt verächtlichem Lächeln abgelehnt. Mitten in der Fahrt mußte abgesprungen werden, und wieder genossen nunmehr Personen, welche an Halteskellen den ankommenden Wagen erwarteten, das häusige Schauspiel, daß ein untersetzter

korpulenter Herr ihnen vom Wagen wie ein Stein aus der Schleuder entgegen flog und sich unaufhaltsamen' Laufes durch sie hin Bahn' brach.

Daß ein jeder, ber ihm bei folden gymnaftischen Erergitien in ben Weg tam, einfach verloren war, versteht fich von felbit: um Entschuldigung ju bitten, fiel 3 ihm nicht ein; "benn bas ge= bort einmal zum Begriff ber Pferbebahn" erklärte er. Tropbem war er mit dieser Form des Abspringens noch nicht zufrieden; er hatte bemerkt, daß die Kontroleure daffelbe bewerkstelligten.4 ohne daß fie mit dem Wagen mitliefen; und mit Gifersucht ftu= bierte er ihre Bewegungen. Go oft ich mit ihm auf Bferbebahnen aufammentraf und wir bas Schausviel eines abspringenden Rontroleurs genoffen, verfehlte er nicht, mich auf beffen Gewandt= beit aufmerkfam zu machen. "Bag auf 5 - ba - haft Du gefeben? - famos' - wie eine reife Bflaume fällt ber Rerl ab - fteht bumsftill 7 - rudt 8 und rührt fich nicht!" Er rubte nicht, bis er ihnen ihr Geheimnis abgelauscht hatte, und von nun an fab man ibn ftets geraume Zeit vor Ankunft bes Wagens am Riele, aleich einem Storche auf bem Trittbrette " bes Sinter= perrons ftehen, bas Bein, welches ber Außenfeite gunächft marweit in die Luft vorgestrect - ben Oberleib beinah magrecht 10 nach hinten übergelegt, ftrenge " Gefpanntheit in allen Bugen bes Gesichts, bis bag er mit einem lauten "Co macht man's" ben Boben berührte, um fodann, bescheiben ftolz wie ein Trapez= fünftler,12 ber ben Cirfus verläßt, feiner Wege13 fürbaß 14 au Nachdem sich indeffen mein Oheim auf diese Beise zu einem Birtuofen 15 im Auf= und Abspringen entwickelt hatte,

wurde er ftreng, ftreng gegen alle Mitfahrenben, von benen er eine gleiche Runftfertigkeit verlangte; von biefem Standpunkte ausgehend, geriet ' er in Born, fo oft ber Wagen an einer Saltes ftelle anhielt. Mit verächtlichen Bliden maß? er bie Wartenben und finfteren Sohnes voll,3 die Arme über der Bruft gefreugt, ließ er die Ankömmlinge an fich vorüber einsteigen. Wie gewöhnlich war ich es, an ben er seine migbilligenden Außerungen über bie Mitwelt abreffierte,4 und bas mar feineswegs fehr angenehm. "Es ift ein Mangel bes Inftituts, bag an jeder haltestelle auf jeben Efel' und jebe Bans' gewartet wird." "Auf biese Weise wird ja die Fortbewegung 7 rein illusorisch. Sat bas Bolk's benn nicht Arme und Beine am Leibe? Rann benn bag' nicht auf= und abspringen wie andere Leute?" Besonders emporten ihn die Damen, burch welche, wie er behauptete, die Pferdebahnen verborben wurden; ihre Vorsicht beim Gin= und Aussteigen brachte ibn zur Berzweiflung. Auf hundert Schritte Entfernung geriet er in But, wenn er eine folche an der Haltestelle erblickte und ihre Absicht, mitzufahren, bemerkte. Er zeigte fich in folden Fällen fogar ju Gewaltmaßregeln 10 geneigt, indem er den Schaffner aufforderte, kein falsches Mitleid zu zeigen. "Ach was!" Sie wer= ben boch um berentwegen 12 nicht anhalten? Laffen Sie fie angeln.13 Fahren Sie weiter!"

Als Meister in der Kunst des Absprungs 14 hielt er es sodann für seine Pflicht, das Abspringen anderer während der Fahrt zu kritisieren und unter Umständen zu korrigieren. Auf dem besliebten indirekten Wege über 18 mich ergingen 18 seine Anweisuns gen an die, denen sie galten: 17 "Wenn Du je in der Fahrt

abspringst," wandte er sich an mich, "so mach' es nie wie der Herr, der da eben absprang — es ist der reine Zufall, daß er nicht Arme und Beine gebrochen hat." Der Abgesprungene blickte erstaunt zurück — wie Rhadamant blickte mein Onkel auf ihn nieder.

Manchmal — allerdings felten — fühlte er sich zum Lobe veranlaßt : "Guter Absprung! elegant! bravo!" — Öfters fand er zu tabeln: "Falsch abgesprungen." "Der herr benutt ja bas faliche Bein! Aber - aber - aber!" Solchen, bie aus Vorsicht mit bem Abspringen zögerten, pflegte" er nachzuhelfen, indem er zwischen ben Bahnen: "Na' nur Kurage.4 nur ein bischen Kurage !" lifpelte. Bei einer fo energischen Beteiligung am Pferbebahnbetrieb' erflärt es fich, bag mein Ontel mit ber Zeit eine Art Bertrauensstellung bei berfelben erlangte; nicht daß ihm diefelbe feitens' bes Personals, bem er, wie ich fürchte, manchmal sogar recht unbequem war, eingeräumt's worden mare - er felbst erteilte fich biefelbe. Er betrachtete fich gemiffermaßen als freiwilligen Schaffner bem Rublifum gegenüber,9 und als freiwilligen Kontroleur gegenüber ben Schaffnern und Rutschern. Berbeblen läft 10 es fich jeboch leiber nicht, bag er in beiben Stellungen mit einigem Egoismus verfuhr. Er hatte einen Sag gegen überfüllte Bagen. Sobald er baber ben Sinterperron erftiegen hatte, bunfte 11 ihm bas Ginfteigen weiterer Fahrgafte vom Ubel,12 und jeden Nachkommenben betrachtete er als seinen perfonlichen Reind. Ruchswild 13 pflegte es ihn zu machen, wenn er zu breien 14 an ber Rudfeite bes hinterperrons ftand und ein vierter fich ein=

zuzwängen ' versuchte. Dahingegen ' verfehlte' er nicht, sobalb er in die Lage geriet, den vierten zu spielen, mit Nachdruck zu äußern: "Sie erlauben, daß ich meinen mir durch das Reglesment bes Wagens vorgesehenen Plat in Anspruch nehme."

Einer so imposanten Aufforderung vermochte natürlich niesmand zu widerstehen; alles machte dem gestrengen Manne Plat, den man zum mindesten für ein Mitglied des Direktosriums halten mußte.

Wenn ihm der Wagen zur Genüge gefüllt erschien, fo geschah es wohl auch.8 bag er mit bröhnender Stimme ein "Der Wagen ift befett" in ben Schwarm ber harrenben hinunter ichleuberte, und er that bas mit einer folden Sicherheit, bag er mehr als einmal den Anfturm fahrlustiger 10 Passagiere siegreich abfolug. — Daß burch berartige Gepflogenheiten " von feiner Seite sein Berhältnis zu ben Schaffnern sich nicht zum 12 freund= lichsten gestaltete, erklärt sich leicht, und es traten Umstände hinzu, welche die Sochachtung, die er ber Pferbebahn entgegen= gebracht hatte, in feiner Seele untergruben. Bor allen Dingen ging sie ihm zu langsam. "Nur ein Bolf von fo lethargi= ichem 13 Temperament wie bas beutsche," behauptete er, "fonne fich eine folche Schneckenbewegung 14 gefallen laffen." Bablreich und finnreich 15 waren die Versuche, mit benen er ben Ehrgeiz ber Rutscher zu weden versuchte: wenn er einen Wagen ber weißen Linie benutte, fo erklärte er, bag er gestern auf ber roten Linie benfelben Weg in ber Sälfte ber Zeit gemacht hatte - baffelbe erzählte er am nächsten Tage ber roten Linie von ber weißen.

Er forberte bie Schaffner auf, fich nach Ropenhagen zu bege=

ben und anzusehen, wie dort die Pferdebahnen führen; dagegen wären die Berliner nur zum Lachen. Alle seine Bersuche blieben fruchtlos, kein Schaffner gab sich die Mühe, nach Kopenshagen zu reisen, die Pferdebahn wirkte von Tag zu Tag aufreizender auf seine Nerven, und die Katastrophe konnte und sollte nicht ausbleiben.

Über die Potsdamer Brücke war zu jener noch unentwickelten Beit nur ein Geleise gelegt und eine auf der Brücke angebrachte Signalscheibe mit grünem und rotem Lichte regelte den Gang der Wagen. Die grüne Scheibe bedeutete "Du kannst fahren", die rote "Du mußt warten".

Mein unglücklicher Onkel mußte, ber Lage seiner Wohnung nach, täglich über die Brücke fahren, und es crgiebt sich baraus, von welcher Bedeutung für ihn die Signalscheibe war. In der That hing sein Blick jedesmal mit einer Gespanntheit an derselben, als gälte ses für ihn die Entscheidung über Leben und Tod, je nachdem sich die fördernde grüne oder die hemmende rote Scheibe ihm zuwandte.

Eines Mbends fuhren wir gemeinsam aus dem Innern der Stadt hinaus; er hatte 10 es eilig — ich weiß nicht aus welchem Grunde. Ich stand auf dem Vorderperron, er saß im Wagen. Vom Potsdamer Plat in die Potsdamer Straße einschwenstend, 11 hörte ich die Thür hinter mir sich öffnen, mein Onkel trat heraus. "Wie stehts?" fragte er dumpf. "Grün", gab ich zur Antwort — ich wußte, was er meinte. Er atmete erleichtert auf. Zwanzig Schritte weiter — "Rot," hörte ich ihn leise murmeln; die Signalscheibe hatte sich gewandt. An der Ecke

ber Gichhornstraße ' ein Seufzer ber Befriedigung hinter mir. - Die Signalscheibe fandte uns ihren freundlichen grunen Blid gu. Wir fahren weiter - Grun halt fich - wir find an ber Haltestelle bor ber Brude - Grun ift noch immer ba -"nur weiter, nur weiter!" achzt mein armer Onkel. — Da fommt von ber Biftoriaftrage ber eine ganze Gefellichaft, die noch mitfahren will, wir warten - mein Onkel läßt ein wütendes "hrrr" - "hrrr" - zwischen ben Bahnen hervorschnar= ren - unser Wagen füllt sich - Grun halt sich noch immer bas Glodenzeichen ertönt — bie Pferbe wollen anziehen — ba - mit teuflischem Grinfen breht fich bie Scheibe - ein roter Strahl fällt auf bas verzerrte Geficht meines Dheims. - "3ch fteige aus," erklärt er - ich versuche ihn zu beschwichtigen vergeblich - er ift nicht zu halten, im nächsten Augenblick sebe ich ihn sturmenden Schrittes bei uns vorbei über die Brude babin fausen. Balb barauf setzen wir uns in Bewegung - an ber Saltestelle jenseits ber Brude haben wir meinen entsprungenen Onkel wieder eingeholt. Er fturzt auf uns zu - er will nun doch wieder mitfahren — da tont ihm von oben "Der Wa= gen ift befett" entgegen. Dein unglüdlicher Onfel giebt einen Laut von sich, ber nichts Menschliches mehr hat, burch bas Raffeln ber Raber bore ich etwas wie eine furchtbare Beteuerung, "nie mehr im Leben mit biefen Schandfuhrmerfen gu fahren!" - Die Nacht verhüllte ihn.

Am Tage nach jenem Borfalle foll' mein Onkel sich ein Paar große Gummischuhe gekauft haben, und seitbem Binters und Sommers unter allen Umständen nur noch zu Juße gegangen sein.

## Reifelnft.

Bon Helene Stöfi.

Sie stand als kleines Mädchen auf dem Feldrain' neben dem Hause ihrer Eltern. Bon den nahen Schlehdornbüschen wehte der Frühlingswind die weißen Blüten zu ihr herüber, in dem jungen Grase zu ihren Füßen zirpte und surrte est; 2 sie sah und hörte est nicht. Unverwandt blickte sie nach der Bergkette, die, in bläulichen Tust's gehüllt, so fern und doch scheinbar so nah vor ihr lag. Plötlich leuchtete est in ihren dunklen Augen auf. Sie breitete die Arme weit aust und lief den Acker quersfeldein, so so lange ihr Atem reichte. Sinen Augenblick preßte sie ausruhend die erhitzte Wange an so die kühle Rinde eines Kirschdaums, dann lief sie wieder weiter und immer weiter.

Spät am Abend fanden die Eltern sie nach angstvollem Suchen erschöpft an einem Wegrand eingeschlafen. "Ich wollte" zu ben blauen Bergen hin," schluchzte sie, aus dem Schlafe gesweckt, "aber ich konnte sie nicht erreichen."

Sie wuchs heran,'s und die Sehnsucht nach der Ferne wuchs mit ihr. Wenn andere von ihren Reisen erzählten, ward sie blaß und stumm. Sie konnte die Namen Rom, Benedig, Neapel nicht hören, ohne daß ihr's die Thränen in die Augen traten.

Jedes Frühjahr, wenn die lauen Winde sich aufmachten,' und die Zugvögel über ihr hinsegelten, kam es wie eine Krankheit über sie. Mit brennenden Augen und heißen Wangen, im Herzen den nagenden, quälenden Hunger nach der Ferne, ging sie wochenlang ruhelos umher. Das unansehnlichstes Kämmerschen des Hauses hatte sie sich jum Aufenthalt erbeten. Die Schwestern verlachtens sie, sie aber wußte, was ihr dasselbe teuer machte. Weit über die Häuser des Städtchens hinweg, konnte sie von seinens Fenstern aus die Landstraße sehen, die von Kappeln umsäumt sich in unabsehdare Ferne dahinzog, bis die hohen Bäume als kleine dunkle Punkte verschwammen. Sie konnte die Wagen sehen, die darauf hins und hersuhren, und wenn in der Nacht die Klänge des Posthorns zu ihr herüberzätterten, dann erzitterte ihre Seele mit ihnen.

Die Jahre vergingen und machten sie zum Weibe. An ber Seite des Geliebten schritt sie am lauen Sommerabend dahin.<sup>8</sup> Ihre Wangen glühten. "D immer so neben dir wandern zu können, ohne Aushören bis an das Ende der Welt!" Er zog sie lächelnd nieder auf einen Ruhesitz. "Nein, nicht wandern, Gezliebte, du sollst mich das Glück der Heimat kennen lehren, in ihr wollen wir bleiben und unser Nest bauen." Sie schmiegte sich stumm an ihn, und er küßte die Thränen aus ihren Augen, deren Grund er nicht verstand.

Freudestrahlend führte er sein junges Weib am Hochzeitstage in die für sie bestimmte Wohnung. "Ist es nicht schöner, das erste Glücksgefühl dem eigenen Daheim zuzuwenden, statt es an die Fremde 10 zu verschwenden? Sieh, Liebste, hier an diesem

Fenster soll bein Tischen stehen. Bon hier aus sollst bu ben Saushalt regieren als forgliche Hausfrau!"

Sie blickte einen Augenblick ernst auf den prächtigen Strom, ber ihr zu Füßen floß, mit den Nachen und Booten, Dampfern und Seglern darauf, mit der Eisenbahn an der einen Seite und der schönen glatten Landstraße, auf der rüstige Wanderer schritten, auf der andern, dann schüttelte sie leise den Kopf. "Nicht hier, laß uns ein anderes Plätchen für mich wählen."

"Gefällt bir bie Aussicht nicht?"

"Sie thut mir weh; ich könnte meine Pflicht nicht erfüllen, hätte ich ben wandernden Strom und die wandernden Schiffe und Menschen stets vor Augen, und — ich will dir eine gute Frau sein."

Er schloß sie gerührt in seine Arme. "Zieht es bich so fehr in die Ferne? Nun warte nur," übers 3 Jahr, wenn wir uns hier recht eingelebt 4 haben, dann zeige ich dir die Welt!"

Übers Jahr, — ba lag ein blauäugiges Kind in ber Wiege, bas sie mit den Liedern ihrer Sehnsucht zur Ruhe fang. "Ein Kind gedeiht nur im Hause!" Sie wußte es wohl und begehrte nicht, ihren Gatten zu begleiten, wenn sein Beruf ihn in die Welt hinausführte. Sie konnte auch nicht mit ihm gehen, als er plötlich, ehe noch ihr Kind zum Knaben erwachsen war, die große Reise antrat, bon der niemand zurücksehrt.

Ihr Leben schloß's sich von nun an einzig um das ihres Knaben herum, für ihn sparte, für ihn arbeitete sie. Aber ihre Sehnsucht hatte einen Wiederhall in seiner Seele geweckt. Über bie engen Grenzen bes Daheims schweifte sein Auge in heißem

Verlangen nach der Ferne; und was sein schönheitsdurstiges' Auge sah, das wußte seine Hand in Schönheit sestzuhalten. Allabendlich saßen Mutter und Sohn zusammen und sprachen von der Zeit, da er als Künstler in die Ferne ziehen sollte, um Ruhm und Shre zu gewinnen. "Wenn ich reise, dann reisest du mit mir, Mutter!" Sie lächelte ihm zu 2 und darbte und sparte weiter.

Aber bie Sparpfennige ber Witwe vermehrten sich nur langsfam. Für einen, nicht für zwei, reichte bas Reifegelb aus,3 bas sie bem scheibenden Jüngling geben konnte.

"Nur für kurze Zeit lasse ich dich zuruck, Mutter! In ein paar Jahren schon komme ich und hole dich nach." Dann sollst du mit mir die Schönheiten der Erde kennen lernen!"

Die Frembe kam bem Jüngling freundlich entgegen. Sein Name ward bald mit Auszeichnung genannt, Ehre und Gold wurden ihm zu teil. "Bald, Mutter, bald hole ich dich," schrieb er in jedem Briefe.

Noch aber trieb ihn die Reiselust unstät hin und her, und als die Unruhe von ihm wich, da wollte er sich ein Heim gründen in der schönen Fremde, wie es seinem Künstlerherzen gesiel; da hinein wollte er seine Mutter führen. Als aber das Haus gesaut war, da trasen ihn ein Paar dunkle Augen und drängten den Gedanken an die harrende Mutter zurück.

So ftand er eines \* Tags auf einer Anhöhe am Meer und blickte auf die Stadt zu seinen Füßen. Ein verlorener Glockenton drang an sein Ohr, über seinem Haupte zog ein Wandervogel. "Mutter," schrie es plötzlich in ihm auf, 10 "Mutter, ich komme zu dir!" Er stürzte in seine Wohnung. Ein Brief der Mutter erwartete ihn. "Laß mich nicht zu lange warten, mein Sohn," schrieb sie, "sonst trete ich meine Neise ohne dich an."

Noch in derselben Stunde brach er auf.<sup>2</sup> Ohne Rast und Ruhe eilte er in die Heimat. Jest war er dort! Er flog durch die Straßen der Stadt, die Treppe des wohlbekannten Hauses hinauf. Wie still alles war! Kannte die Mutter seinen Schritt nicht mehr? Einen Augenblick stand er hochklopfenden<sup>2</sup> Herzens vor ihrer Thür, dann riß er sie aus.<sup>4</sup> Da war seine Mutter!

Lang und starr und kalt lag sie vor ihm, die schmächtigen binger über die Brust gekreuzt. Auf ihrer Stirn thronte die Hoheit's des Todes, um ihre Lippen schwebte ein Lächeln, in dem alle Qual und Angst der Geduld, alle Bitterkeit des Harrens untergegangen war, in der endlichen Gewißheit des Glückes, auf das sie so lange gewartet hatte.

Er sank in die Kniee neben ihr, die seiner nicht mehr bedurfte. Ohne ihn hatte sie ihre erste Reise angetreten, diese lange, große Reise, die auch das sehnsüchtigste Gerz stille macht und der '' gefesselten Seele für immer Schwingen verleiht.

## Leberecht Hühnchen.

Bon heinrich Seibel.

Jufällig hatte ich erfahren,' baß mein guter Freund und Studiengenosse's Leberecht Hühnchen schon seit einiger Zeit in Berlin ansässig" sei und in einer der großen Maschinenfabriken vor dem Dranienburger 'Thor eine Stellung bekleide. Wie das zu geschehen pflegt, ein anfangs lebhafter Briefwechsel war allmählich eingeschlafen, und schließlich hatten wir uns ganz aus den Augen verloren; das letzte Lebenszeichen war die Anzeige seiner Berheiratung gewesen, welche vor etwa sieden Jahren in einer kleinen westphälischen's Stadt erfolgt war. Mit dem Namen dieses Freundes war die Erinnerung an eine heitere Studienzeit auf das engste verknüpft, und ich beschloß sofort ihn auszusuchen, um den vortrefflichen Menschen wiederzusehen und die Erinnerung an die gute alte Zeit auszussischen.

Leberecht Hühnchen gehörte zu benjenigen Bevorzugten," welchen eine gütige Fee das beste Geschenk, die Kunst glücklich zu sein, auf die Wiege gelegt hatte; er besaß die Gabe, aus allen Blumen, selbst aus den giftigen, Honig zu saugen. Ich crinnere mich nicht, daß ich ihn länger als fünf Minuten lang verstimmt gesehen hätte, dann brach der unverwüstliche 10 Son-

nenschein seines Innern siegreich wieder hervor, und er wußte auch die schlimmfte Sache fo zu breben ' und zu wenden, daß ein Rosenschimmer von ihr ausging. Er hatte in hannover, mofelbst wir zusammen bas Bolbtechnicum befuchten, eine gang geringe Unterstützung von Sause und erwarb sich bas Notdurf= tige durch schlecht bezahlte Privatstunden; dabei schloß' er sich aber von keiner studentischen Zusammenkunft aus und, was für mich bas Rätselhafteste mar, hatte fast immer Gelb, so bag er anderen etwas ju borgen ' vermochte. Gines Winterabends befand ich mich in ber - ich muß es gesteben - nicht's allgu feltenen Lage, daße meine fämtlichen Silfsquellen verfiegt ma= ren, während mein Bechsel " erst in einigen Tagen eintreffen Nach forgfältigem Umbrehen aller Taschen und Aufziehen fämtlicher Schubladen hatte ich noch breifig 8 Pfennige zusammengebracht und mit biesem Besitztum, bas einsam in mei= ner Tafche flimperte," fcblenderte ich durch die Stragen, in eifri= ges Nachdenken über die vorteilhafteste Anlage 10 dieses Rapitals In diefer Gedankenarbeit unterbrach mich Suhnverfunken. den, der plöglich mit dem fröhlichsten Gesichte von der Welt por mir stand und mich fragte, ob ich ihm nicht drei Thaler leiben könne. Da ich mich nun mit ber Absicht getragen 11 batte. ein ähnliches Ansinnen 12 an ihn zu stellen, so konnte ich mich bes Lachens nicht enthalten und legte ihm bie Sache klar. "Famos," 13 fagte er, "alfo 14 dreißig Bfennige hast Du noch? Wenn wir beibe zusammenlegen, haben wir auch nicht mehr. 3ch habe soeben alles fort gegeben an unseren Landsmann 15 Braun, ber einen großen Stiftungecommers 16 mitmachen muß und das Gelb natürlich notwendig braucht. Also dreißig Pfen= nige hast Du noch? Dafür wollen wir uns einen sibelen 1 Abend machen!"

Ich fah ihn verwundert an.

"Gieb mir nur das Geld," sagte er, "ich will einkaufen — zu Hause habe ich auch noch allerlei" — wir wollen lucullisch ileben heute Abend — lucullisch, sage ich."

Wir gingen burch einige enge Gaffen ber Agibienvorstadt su seiner Wohnung. Unterwegs verschwand er in einem kleisnen, kümmerlichen Laben, der sich durch ein paar gekreuzte Kalkpfeisen, einige verstaubte Cichoriens und Tabakspakete, Wichskruken und Senftöpfe kennzeichnete, und kam nach kurzer Zeit mit zwei Düten wieder zum Vorschein.

Leberecht Hühnchen wohnte in bem Giebel 10 eines lächerlich kleinen und niedrigen Häuschens, das in einem ebenso winzigen Garten gelegen war. In seinem Wohnzimmer war eben so viel Plat, daß zwei anspruchslose 11 Menschen die Beine darin ausstrecken konnten, und nebenan besand sich eine Dachkammer, 12 welche fast vollständig von seinem Bette ausgefüllt wurde, so daß Hühnchen, wenn er auf dem Bette sitzend die Stiefel ausziehen wollte, zuvor die Thür öffnen mußte. Dieser kleine Bogelkäsig hatte aber etwas eigentümlich Behagliches; etwas von dem sonnigen Wesen seines Bewohners war auf ihn überzgegangen.

"Nun vor allen Dingen einheizen," sagte Hühnchen, "setze Dich nur auf das Sopha, aber suche Dir ein Thal aus. Das Sopha ist etwas gebirgig; 13 man muß sehen, daß man in ein Thal zu siten kommt."

Das Feuer in dem kleinen eisernen Kanonenofen, der sich der Größe 1 nach zu anderen gewöhnlichen Öfen etwa verhielt wie der Teckel zum Neufundländer, geriet bei dem angestrengten Blasen meines Freundes bald in Brand, und er betrachtete wohlgefällig die züngelnde? Flamme. Dieser Ofen war für ihn ein steter Gegenstand des Entzückens.

"Ich begreife" nicht," sagte er, "was die Menschen gegen eiserne Öfen haben. In einer Viertelstunde haben wir es nun warm. Und daß man nach dem Feuer sehen und es schüren muß, das ist die angenehmste Unterhaltung, welche ich kenne. Und wenn es so recht Stein und Bein friert, da ist er herrlich, wenn er so rot und tropig" in seiner Ecke steht und gegen die Kälte anglüht."

Hiernach holte er einen kleinen rostigen Blechtopf, füllte ihn mit Wasser und setzte ihn auf den Ofen. Dann bereitete er den Tisch für das Abendessen vor. In einem kleinen Holzschränken befanden sich seine Wirtschaftsgegenstände. Da waren zwei Tassen, eine schmale hohe, mit's blauen Vergißmeinsnicht und einem Untersatz, der nicht zu ihr paßte, und eine ganz breite klache, welche den Henkel verloren hatte. Dann kam eine kleine schiefe Butterdose zum Vorschein, eine Blechbüchse mit Thee und eine runde Pappschachtel, welche ehemals Hemdenskragen beherbergt hatte und jetzt zu dem Range einer Zuckerdose avanciert war. Das kösklichste Stück war aber eine kleine runde Theekanne von braunem Thon, welche er stets mit besonz derer Vorsicht und Schonung behandelte, denn sie war ein Familienerbstück war und ein besonderes Heiligtum. Drei Teller und

zwei Messer, welche sich so unähnlich waren, wie das für zwei Tischmesser nur irgend erreichbar ist, eine Gabel mit nur noch zwei Zinken und einer fatalen Neigung, ihren Stiel zu verslassen, sowie zwei verbogene Neusilber3-Theelöffel vollendeten den Borrat.

Als er alle biefe Dinge mit einem gewissen Geschick aufsgebaut hatte, ließ er einen zärtlichen Blick ber Befriedigung über bas Ganze schweifen und fagte: "Alles mein Eigentum. Es ist boch schon ein kleiner Anfang zu einer Hauslichkeit."

Unterdeß war das Wasser ins Sieden's geraten, und Hühnschen brachte aus der größeren Düte fünf Eier zum Borschein, welche zu kochen er nun mit großem Geschick unter Beihilfe seiner Taschenuhr unternahm. Nachdem er sodann frisches Wasser für den Thee aufgesetzt und ein mächtiges Brot herbeisgeholt hatte, setzte er sich mit dem Ausdruck der höchsten Bestriedigung zu mir in ein benachbartes Thal des Sophas und die Abendmahlzeit begann.

Als mein Freund bas erste Ei verzehrt hatte, nahm er ein zweites und betrachtete es nachdenklich. "Sieh, so ein Ei," sagte er, "es enthält ein ganzes Huhn, es braucht nur ausgebrütet zu werben. Und wenn dies groß ist, da legt es wieder Eier, aus denen nochmals Hühner werden und so fort, Generationen über Generationen. Ich sehe sie vor mir, zahllose Scharen, welche den Erdball bevölkern. Nun nehme ich dies Ei und mit einem Schluck sind sie vernichtet! Sieh mal, das nenne ich schlampampen!"

Und fo schlampampten wir und tranfen Thee bazu. Ein

kleines, sonderbares' gelbes Ei blieb ührig, denn zwei in fünf geht nicht auf,2 und wir beschlossen es zu teilen. "Es kommt vor," sagte mein Freund, indem er das Ei geschickt mit der Messerschneide ringsum anklopste,3 um es durchzuschneiden, "es kommt vor, daß zuweilen ganz seltene Exemplare unter die geswöhnlichen Eier geraten. Die Fasanen' legen so kleine gelbe; ich glaube wahrhaftig, dies ist ein Fasanenei, ich hatte früher eins in meiner Sammlung,5 das sah gerade so aus."

Er löste seine Halfte sorgfältig aus ber Schale und schlürfte sie bedächtig hinunter. Dann lehnte er sich zurud und mit halbgeschlossenen Augen flüsterte er unter gastronomischem Schmunzeln: "Fasan! Lucullisch!"

Nach bem Essen stellte sich eine Fatalität heraus. Es war zwar Tabak vorhanden, benn die spihe blaue Düte, welche Hühnchen vorhin's eingekauft hatte, enthielt für zehn' Pfennige dieses köstlichen Krautes, aber mein guter Freund besaß nur eine einzige invalide Pfeise, deren's Mundstück bereits bis auf ben letzten Knopf weggebraucht war und deren Kopf, weil er viel zu klein für die Schwammdose sich erwies, die unverbesserzliche Unart besaß, plötzlich herumzuschießen und die Beinkleider mit einem Funkenregen zu bestreuen.

"Diese Schwierigkeit ist leicht zu lösen," sagte Hühnchen, "hier habe ich den Don Quixote," ber, nebenbei 10 gesagt, außer einer Bibel und einigen sachwissenschaftlichen 11 Werken, seine ganze Bibliothek ausmachte und den er unermüdlich immer wieder las, "der Eine raucht, der Andre liest vor, 12 ein Kapitel ums 13 andere. Du als Gast bekommst die Pfeise zuerst, so ist alles in Ordnung."

Dann, während ich die Pfeife stopfte und er nachdenklich ben Rest seines Thees schlürfte, kam ihm ein neuer Gebanke.

"Es ist etwas Großes," sagte er, "wenn man bedenkt, daß, bamit ich hier in aller Ruhe meinen Thee schlürfen und Du Deine Pfeise rauchen kannst, der fleißige Chinese in jenem fernen Lande für uns pflanzt und der Neger für uns unter der Tropensonne arbeitet. Ja, das nicht allein, die großen Dampser durchbrausen i für uns in Sturm und Wogenschwall? den mächtigen Ocean und die Karawanen ziehen durch die brennende Wüste. Der stolze millionenreiche Handelskönig, der in Hamburg in einem Palaste wohnt und am Ufer der Elbe einen fürstzlichen Landsitz sein nennt, muß uns einen Teil seiner Sorge zuwenden, und wenn ihm Handelsconjuncturen schlassos nächte machen, so liegen wir behaglich hingestreckt und träumen von schönen Dingen, und lassen ihn sich quälen, damit wir zu unserem Thee und unserem Tabak gelangen. Es schmeckt mir noch einmal so gut, wenn ich daran denke."

Ach, er bedachte nicht, daß wohl der größere Teil dieses Thees an dem Ufer eines träges dahinfließenden Baches auf einem heimatlichen Beidenbaum gewachsen war, und daß dieser Tabaks im besten Falle die Ukermarks sein Baterland nannte, wenn er nicht gar's in Magdeburgs fruchtbaren Gesils den 11 von derselben Rübe 12 seinen Ursprung nahm, welche die Mutter des Zuckers war, mit welchem wir uns den Thee versüßt hatten.

Darnach vertieften wir uns in ben alten ewigen Don Quipote, und fo ging biefer Abend heiter und friedlich zu Ende.

Auf dem Hinwege' zu der jetzigen Wohnung meines Freundes hatte ich mir diese und ähnliche harmlose Erlebnisse aus jener fröhlichen Zeit wieder ins Gedächtnis gerusen und eine Sehnssucht hatte mich befallen nach jenen Tagen, die nicht wiederskehren. Wohin war er entschwunden, der goldene Schimmer, welcher damals die Welt verklärte? Und wie würde ich meinen Freund wiedersinden? Vielleicht hatte die rauhe Welt auch von seinem Gemüt' den sonnigen Duft abgestreift, und es war nichts übrig geblieben als eine speculierende, rechnende Maschine, wie ich das schon an so manchen erlebt hatte.

Er follte' in ber Gartenstraße wohnen, allein über die Sausnummer war ich nicht im Klaren. Schon wollte ich in ein haus geben, bas ich für bas richtige hielt, und mich erkundigen, als ich auf zwei nette, reinliche Kinder von etwa fünf und fechs Sahren aufmerksam wurde, welche fich vor ber benachbarten Sausthur auf eine für fie scheinbar fostliche Art vergnügten.6 Es war ein trüber Sommertag gewesen, und nun gegen Abend fing es an, gang fanft zu regnen. Da hatte nun ber Knabe als ber ältere ben herrlichen Gpag entbedt, bas Geficht gegen ben Simmel zu richten und es sich in ben offenen Mund regnen zu laffen. Mit jener Begeifterung, welche Rinder folden neuen Erfindungen entgegenbringen, hatte das Mädchen bies fofort nachgeahmt, und nun ftanden fie beibe bort, von Beit ju Beit mit ihren fröhlichen Rinderstimmen in hellen Jubel ausbrechend über biefes ungekannte und koftenlose' Bergnügen. Mich burch= zuckte es wie ein Blit: "Das find hühnchens Kinder!" war gang in feinem Beifte's gehandelt.

Ich fragte ben Jungen: "Wie heißt bein Bater?" "Unfer Bater heißt Suhnchen," war die Antwort. "Bo wohnt er?"

"Er wohnt in diesem Hause dem Treppen hoch." "Ich möchte ihn besuchen," sagte ich, indem ich dem Knaben den Blondkopf streichelte. "Ja, er ist zu Hause," war die Antwort, und nun liesen beide Kinder eilsertig¹ mir voran² und klapperten³ mit ihren kleinen Beinchen hastig die Treppen hinauf, um meine Ankunst zu vermelden.⁴ Ich folgte langsam, und als ich oben ankam, fand ich die Thür bereits geöffnet und Hühnchen meiner wartend. Es war dunkel auf dem Flur, und er erkannte mich nicht. "Bitte, treten Sie ein," sagte er, indem er eine zweite Thür aufstieß, "mit wem habe ich die Ehre?"

Ich antwortete nicht, sondern trat in das Zimmer und sah ihn an. Er war noch ganz derfelbe, nur der Bart war größer geworden und die Haare etwas von der Stirn zurückgewichen.<sup>6</sup> In den Augen lag noch der alte unverwüstliche<sup>7</sup> Sonnenschein. Im helleren Lichte erkannte er mich sofort. Seine Freude war unbeschreiblich. Wir umarmten uns, und dann schob er mich zurück und betrachtete mich:

"Weißt Du was ich thun möchte?" sagte er bann, "was wir früher thaten, wenn unsere Freude anderweitigs nicht zu bändigen war; einen Indianertanz möchte ich tanzen, weißt Du wohl noch wie damals, als Deine Schwester sich mit Deinem Lieblingslehrer verlobt hatte, und Du vor lauter Wonne 10 biesen Tanz erfandest und ich immer mithopste 11 aus Mitgefühl." und er schwenkte seine Beine und machte einige Sprünge, deren er sich in seinen jüngeren Jahren nicht hätte zu

schämen brauchen. Dann umarmte er mich noch einmal und wurde ploglich ernsthaft.

"Meine Frau wird sich freuen," sagte er, "sie kennt Dich und liebt Dich durch meine Erzählungen, aber eins muß ich Dir sagen; ich glaube, Du weißt es nicht: Meine Frau ist nämslich —" hierbei klopfte er sich mit der rechten Hand auf die linke Schulter — "sie ist nämlich nicht ganz gerade. Ich sehe das nicht mehr und habe es eigentlich nie gesehen, denn ich habe mich in ihre Augen verliebt — und in ihr Herz — und in ihre Güte — und in ihre Sanftmut — kurz, ich liebe sie, weil sie ein Engel ist. Und warum ich Dir das jetzt sage? Sieh mal, wenn Du es nicht weißt, so möchtest Du befremdet? sein, wenn Du meine Frau siehst, und sie möchte das in Deinen Augen lesen. Nicht wahr, Du wirst nichts sehen?"

Ich brudte ihm gerührt's die Hand, und er lief an eine andere Thur, öffnete sie und rief: "Lore, hier ist ein lieber Besuch, mein alter Freund aus Hannover, Du kennst ihn schon!"

Sie trat ein und hinter ihr wieder die beiden freundlichen Kinder mit den rosigen Apfelgesichtern. Meines Freundes Warnung war nicht umsonst gewesen, und ich weiß nicht, ob ich in der Überraschung des ersten Augenblicks mein Befremden hätte verbergen können. Allein in den dunklen Augen dieser Frau schimmerte es wie ein unversieglicher Borns von Liebe und Sanstmut, und schweres gewelltes Haar von seltener Fülle umgab das blasse Antlitz, welches nicht schön, aber von dem Wiederschein innerer Güte anmutig durchleuchtet war.

Nach der ersten Begrüßung meinte & Sühnchen: "Beute

Abend bleibst Du hier, bas ift felbstverftändlich. Lore, Du wirft für eine fürstliche Bewirtung forgen muffen. Tische 1 auf, was bas haus vermag! Das haus vermag freilich gar nichts:" fagte er bann zu mir gewendet, "Berliner Wirtschaft! fennt feine Borrate. Aber es ift boch eine wunderbare Gin= richtung. Die Frau nimmt's fich ein Duch um und ein Körb= den in die Sand und läuft quer über die Strafe. Dort wohnt ein Mann binter Spiegelicheiben,4 ein rofiger behäbiger Mann, ber in einer weißen Schurze hinter einem Marmortische fteht. Und neben ihm befindet fich eine rosige, behäbige Frau und ein rofiges, behäbiges Labenmabden," ebenfalls mit weißen Schurgen angethan. Meine kleine Frau tritt nun in ben Laben und in ber Sand träat fie ein Baubertäschene - gewöhnliche Menichen nennen es Bortemonnaie. Auf den Bauber biefes Tafchchens feten fich nun die fleißigen Meffer in Bewegung und fabeln' von den köftlichen Borraten, welche ber Marmortisch beherbergt, herab, was bas Berg begehrt und ber Säckel Meine kleine Frau läuft wieder über die bezahlen kann. Strafe und nach gehn Minuten ift ber Tifch fertig und bebeckt mit allem, was man nur verlangen fann — wie burch Rauber."

Seine Frau war unterbeß mit ben Kindern lächelnd hinausgegangen, und da Hühnchen bemerkte, daß ich die ärmliche, aber freundliche Einrichtung<sup>8</sup> des Zimmers gemustert hatte, so suhr er fort: "Burpur 10 und köstliche Leinwand sindest Du nicht bei mir, und die Schätze Indiens sind mir noch immer fern gebliesben, aber das sage ich Dir, wer gesund ist" — hierbei reckte er seine Arme in der Manier eines Cirkus-Athleten, "wer gesund

ist und eine so herrliche Frau hat, wie ich, und zwei so prächtige Rinder - ich bin ftolz barauf, bies fagen zu burfen, obaleich ich ber Bater bin — wer alles bieses besitzt und doch nicht alücklich ift, bem' mare es beffer, bak ihm ein Mühlstein um ben Sals gehängt und er versenkt wurde in bas Meer, ba es am tiefften ist!" Er schwieg eine Beile, schaute mich mit glücklichen Augen an, und fuhr dann fort : "In ber Zeit, ehe unfer Knabe geboren wurde, ward meine Frau oft von bofen Gedanken geguält, benn Die Furcht verließ fie nicht, - - nun daß fie nicht gang gerade ift - bas möchte fich auf bas Kind vererben, und wenn fie bachte, ich schliefe, hörte ich fie manchmal leise weinen. Als uns bann aber der Anabe geschenkt war, da glitten ihre Augen mit einer ängstlichen Sast barüber bin und ein plötlicher Freudenblit zudte über ihr Gesicht und sie rief: "Er ift gerade! Richt mahr, er ist gerade! D Gott, ich banke Dir - ich bin so glücklich! Damit fant fie gurud in die Riffen und ichloß die Augen, aber auf ihren Bugen lag es wie ein ftiller Sonnenschein. Ja, und was habe ich gemacht? Ich bin leife hinausgegangen in bas andere Zimmer und habe die Thur abgeriegelt und habe mir bie Stiefel ausgezogen, bag es feinen Larm machen follte und habe einen Indianertang losgelaffen,3 wie noch nie. Gin befon= beres Glud mar es, daß es niemand gesehen hat, man hatte mich ohne Aweifel birekt ins Irrenhaus gesperrt."

Frau Lore war unterbeg von ihrem Ausgang zurückgekehrt und bereitete nun in hausmütterlicher Geschäftigkeit ben Tisch, während die beiden Kinder mit großer Wichtigkeit ihr babei zur Hand gingen. Plötlich sah Hühnchen seine Frau leuchtend an, hob ben Finger empor und sagte: "Lore, ich glaube, heute Abend ist es Zeit!" Die kleine Frau lächelte verständnisinnig' und brachte dann eine Weinflasche herein und Gläser, welche sie auf dem Tische ordnete. Hühnchen nickte mir zu: "Es ist Tokaier," sagte er, "kürzlich, als ich das Geld für eine Prisvatarbeit erhalten hatte und es so wohlhabend in meiner Tasche klimperte, da bekam ich opulente Gelüste und ging hin und kaufte mir eine Flasche Tokaier, aber vom besten. Abends jedoch, als ich sie öffnen wollte, da that es mir leid und ich sagte: "Lore, stelle sie weg, vielleicht kommt bald eine bessere Gelegenheit." Ich glaube, es giebt Ahnungen, denn eine plössliche Erinnerung an Dich ging mir dabei durch den Sinn."

Wie heiter und fröhlich verlief dies kleine Abendessen. Es war, als wäre der Sonnenschein, der einst in Ungarns Bergen diesen feurigen Wein gereift, wieder lebendig geworden und fülle das ganze Zimmer mit seinem heiteren Schimmer. Auf die blassen Ganze der kleinen Frau zauberte der ungarische Sonnenschein sansten Rosenschimmer. Sie setzte sich nachher an ein kleines dünnstimmiges, heiseres Clavier, und sang mit anmutigem Ausdruck Volkslieder, wie zum Beispiel: "Berstohlen geht der Mond auf . . ." oder: "Wär' ich ein wilder Falke . . . . Nachher saßen wir behaglich um den Tisch und plauderten bei einer Cigarre. Ich fragte Hühnchen nach seinen geschäftlichen Berhältnissen. Ich ersuhr, daß 2 sein Gehalt bewunderungswürdig klein war, und daß er dafür ebenso bes bewunderungswürdig viel zu thun hatte. "Ja, früher, in der seenannten Gründerzeit, fagte er, "da war's besser, da gab's.

auch mancherlei Nebenverdienft. Wir geben alle Jahre zweimal ins Opernhaus in eine recht schöne Oper, und bamals haben wir uns gar bis in ben zweiten Rang' verstiegen, wo wir gang ftolg fagen und vornehme Gefichter machten und bachten, es fame wohl noch einmal eine Zeit, da wir noch tiefer finken wurben, bis unten ins Barquett,2 von wo die glänzenden Lollmonde3 wohlsituierter, behäbiger Rentiers' ju uns emporleuchteten. Es kamen aber die sogenannten schlechten Zeiten, und endlich ereig= nete es fich, daß unfer Chefs einen Teil feiner Beamten entlaffen und das Gehalt ber anderen fehr bedeutend reducieren mußte. Ja, ba find wir wieder ins Amphitheatere emporgeftiegen. 3m Grunde ist es ja auch ganz gleich, ich finde sogar, die Musion wird befördert' durch die weitere Entfernung von der Bühne. Und glaube' nur nicht, daß bort oben keine gute Gesellschaft vorhanden ift. Dort habe ich schon Professoren und tüchtige Rünftler gesehen. Dort fiten oft Leute, welche mehr von Mufik verstehen, als die ganze übrige Buborerschaft zusammengenom= men, bort figen Leute mit Bartituren ' in ber Sand, welche bem Rapellmeister 10 Note für Note auf die Finger guden 11 und ihm nichts schenken." 12

Es war elf Uhr, als ich mich verabschiebete. 3 Juvor wurde ich in die Schlafkammer geführt, um die Kinder zu sehen, welche in einem Bettchen lagen in gesundem, rosigen Kinderschlaf. Hühnchen strich leise mit der Hand über den Rand der Bettstelle: "Dies ist meine Schapkliste," 14 sagte er mit leuchtenden Augen, "hier bewahre ich meine Kostbarkeiten — alle Reichtümer Inbiens können das nicht erkausen!" ——

Als ich einsam durch die warme Sommernacht nach Hause zurückkehrte, war mein Herz gerührt und in meinem Gemüt beswegte ich mancherlei herzliche Wünsche für die Zukunft dieser guten und glücklichen Menschen. Aber was sollte ich ihnen wünschen? Würde Reichtum ihr Glück befördern? Würde Ruhm und Shre ihnen gedeihlich? sein, wonach sie gar nicht trachteten? "Gütige Vorsehung," dachte ich zuletzt, "gieb ihnen Brot und gieb ihnen Gesundheit dis an's Ende — für das übrige werden sie schon selber sorgen. Denn wer das Glück in sich trägt in still zusriedener Brust, der wandelt sonnigen Herzens dahin durch die Welt, und der goldene Schimmer verlockt ihn nicht, dem die andern gierig nachjagen, denn das Köstlichste nennt er bereits sein eigen."

## Weinlese bei Teberecht Hühnchen.

Bon Beinrich Seibel.

Unterdeß ift es Leberecht Subnchen recht gut' gegangen. bat feine Stellung in ber Fabrit vor bem Dranienburger Thor mit einer folden an ber Gifenbahn vertauscht und bei biefer Gelegenheit eine kleine Berbefferung feines Gehaltes erfab-Bubem 'ift ihm gang unerwartet eine fleine Erbichaft zugefallen, welchen Umstand er sofort benutt hat, einen lang= jährigen Lieblingsplan auszuführen, nämlich fich ein eigenes Saus mit einem Gartden anguschaffen.3 3m letten Marg kam er eines Tages zu mir und ging nach ber ersten Begrüßung. ohne weiter etwas zu sagen, die beiben Daumen in die Armellöcher seiner Weste gestedt, im Zimmer auf und ab, indem er fich fichtlich ein gespreiztes und geschwollenes Anseben zu geben suchte. Nachbem ich eine Beile mit Berwunderung biesem Treiben jugesehen hatte, stellte er sich breitspurig bor mich bin und fragte, indem er mit leuchtenden Augen mich triumphierend anblickte: "Bemerkst Du gar nichts an mir?"

"Es scheint mir," sagte ich, "daß Du fehr gut gefrühstuckt haft."

"Richt im geringsten," sagte er, "aber bemerkst Du nicht

etwas Wohlhabendes, fast Progenhaftes' an mir? Sieht man mir nicht auf hundert Schritte an, daß ich Grundeigentümer' und Hausbesitzer bin?"

Ich war ganz erstaunt über diese unerwartete Thatsache.

"Ja, es ereignen sich wunderliche Dinge," sagte er, stellte sich vor ben Spiegel und nickte seinem Bilbe wohlwollend zu: "So sieht man also aus," sagte er bann.

"Bor allen Dingen befriedige meine Neugier," fagte ich, "was hat dies zu bedeuten?"

"Weiter nichts." war die Antwort, "als daß ich mir gestern in Stealit's ein haus gekauft habe mit einem Barten. Ein reizendes Säuschen. Es ift zwar nur flein, aber fehr niedlich. Du mußt nicht benken, daß es eine sogenannte Billa ift -Säulen und Karnatiden und ornamentales Gemufe 7 find gar nicht baran. 3ch hab's von einem Schufter gefauft, ber nach Amerika geht. Es riecht darin nach Leder und Bech, aber bas giebt sich." wenn ich es erst taveziert habe. Der Garten ist entzückend, das beikt wie ich ihn mir benke, wenn ich ihn erst 10 bepflanzt habe; benn augenblidlich ist gar nichts barin, als ein fleiner Rugbaum und ein Birnbaum. Der Schufter schwört, es feien Bergamotten.11 Um Sause ist ein junger Beinstod, ber im borigen Jahre, wie mir berfelbe Mann beteuerte, bereits fieben Trauben "bon eine 12 gute fuße Sorte" getragen hat. Denke Dir, bas mächst alles und vermehrt sich. Stelle Dir vor, mag13 ich an Obst bazu pflanzen werbe, natürlich nur bie edelften Arten, benn ber Plat ift fostbar. Bas meinst Du gu einem Mistbeet?14 Burbest Du es für einen unverantwort= lichen Lurus halten, wenn ich Melonen 15 züchtete?

An die Schattenseite des Hauses wird 'Epheu gepflanzt, an die Westseite Rankrosen.2 Schließlich soll es ganz besponnen und berankt sein, wie es immer in den Geschichten vorkommt, wenn die Dichter ein idhlisches Glück schildern wollen. Oben liegt eine Giebelstube mit der Aussicht auf den Garten, wunders dar geeignet für eine alte Dame, die Blumen malt, oder einen Junggesellen, der Verse macht. Dieses Zimmer wollen wir vermieten. Es soll uns einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Berzinsung des hineingesteckten Kapitals liefern. Am 1. April wird eingezogen. Lore und die Kinder sind fast außer sich vor Entzücken. Siehst Du, das ist die große Neuigkeit."

Ich suchte, so gut ich vermochte, an dem Entzücken des guten Freundes teilzunehmen und gab das Versprechen, nach geschehesner Einrichtung dies gepriesene Idull zu besichtigen. Eines Sonntags am Ende des April suhr ich zu diesem Zwecke nach Steglitz und ward mit großer Freude von der Familie Hühnchen begrüßt. Wie ich mir schon gedacht hatte — es war ein kleines erbärmliches Häuschen, aber was die Leute daraus gemacht hatten, das war wunderbar. Unten enthielt es außer einem kleinen Vorraum eine winzige Küche und drei Zimmer, von denen das eine aber so eng wie ein Bogelbauer war und lebhaft an Hühnchens Schlafzimmer in Hannover erinnerte, woselbst er sich die Stiefel nicht anziehen konnte ohne die Thür zum Nebenzimmer zu öffnen. In dieses Stübchen führte mich Hühnchen zuerst und zwar mit besonderer Wonne:

"Siehst bu, lieber Freund," fagte er, "alle Früchte reifen allmählich an bem Baum ber Erfüllung und fallen einem 7 lieb=

lich in ben Schoß. Mein langjähriger Bunsch, seit ich verheis ratet bin, ein Stübchen ganz für mich zu haben, ist nun auch erfüllt."

Ich schaute in bem kleinen Raum umher. Bor' bem Fenster stand ein Tisch mit grünem Stoff bis zum Jußboden behangen und füllte die ganze Breite bes Zimmers aus. Zwei Stühle und ein Bücherbrett waren sämtliche übrigen Möbel — mehr war auch nicht gut unterzubringen. An der Band, dem Bücherbrett gegeniber, hingen "anmutig gruppiert", wie Hühnschen sich ausdrückte, die Photographie einer Lokomotive, die Bilder seiner Eltern und vieler Freunde. Das technische Musseum, den Ahnensaals und den Freundschaftstempel nannte er das. Jetzt deutete er mit einer listigen Verschlagenheit in Blid und Wesen auf den grün behangenen Tisch, der mit Schreibutensilien und alten Büchern bedeckt war, und sagte:

"Sieht dieses Möbel nicht merkwürdig opulent und fast prunkvoll aus — nicht wahr? Gine gewisse erhabene Groß= artigkeit kommt darin jum Ausdruck."

Ich bestätigte bies lächelnb.

"Blendwerte ber Solle!" sagte Subnichen, hob die Dede empor und sah mich triumphierend an. Es zeigte fich,7 baß bieser Tisch weiter nichts war als eine große Rifte, mit ber Öff= nung nach vorn auf die Seite gelegt.

Wir besichtigten bann bie anderen Räume ber Wohnung, und ich fand alles so behaglich, freundlich und sauber, wie es mit ben einfachen Möbeln nur erzielt werben konnte. Dann ging's in ben Garten. Es war unglaublich, was auf biesem kleinen

Raum gesäet und gepflanzt war. Dort befand sich ein Karstoffelseld in der Größe von vier Quadratmetern und außerdem alle nur denkbaren Küchengewächse auf Beeten von den winzigsten Dimensionen.

"Ich habe vor allen Dingen eine große Reichhaltigkeit' ber Bebauung angestrebt," sagte huhnchen, "in bieser hinsicht soll ber Garten ein Glanzpunkt dieser Besitzung werden."

Er zog ein Papier aus der Tasche und breitete es bor mir aus: "Der Bebauungsplan!" 3 sagte er wichtig. "Wird all= jährlich angesertigt, um einen rationellen Fruchtwechsel 4 beob= achten zu können."

In verschiedenen zarten Farben waren bort alle Beete verzeichnet und mit zierlicher Rundschrift bei jedem die Art der Bepflanzung angemerkt. Bei dem Nußbaum, der durch einen kleinen grünen Kreis angedeutet war, sah ich ein schwarzes Biereck mit der Überschrift: "Hänschen."

"Was ist bas?" fragte ich.

"Dort liegt hänschen begraben," antwortete hühnchen, "unser guter Kanarienvogel. Er muß sich beim Umzug erkältet baben, benn gleich nachher blies er sich auf und kränkelte. Lore will' gehört haben, daß er gehustet hat, allein das ist wohl ein Irrtum. Er hatte übrigens stets eine zarte Gesundheit. Kurz vor seinem Tobe hat er noch einmal ganz leise gezwitschert und gessungen wie im Traum. Dann siel er plötzlich von der Stange und war tot. Es muß Herzschlag gewesen sein oder so etwas. Wir haben ihn sehr feierlich begraben. Zuerst war er außegestellt auf rosa Watte in einer Schachtel mit Schneeglödchen.

Nachher, als die Kinder ihn hinaustrugen, hat Lore einen Trauermarsch gespielt. Hier ist sein Denkmal."

Wir waren unterdeß an den Rußbaum gelangt, und es zeigte sich dort ein flacher Stein mit der Inschrift: "Hänschen." Eine Kleine bunne Epheuranke" war daneben gepflanzt.

Wir besichtigten ben Garten weiter. Die Abteilung für Obst zeigte einen Zuwachs von sechs Stachelbeerbuschen in sechs verschiedenen Sorten; Johannisbeerbusche waren in derselben Fülle vorhanden, während himbeersträucher in der stattlichen Anzahl von zwölf Exemplaren sich den Bliden zeigten.

"Diese beiben neugepflanzten Bäume betrachte mit Ehrfurcht," sagte hühnchen, "Grafensteiner" und Napoleonsbutterbirne." Das lette Wort sprach er in einem gastronomischen Schmunzeln aus, als zerginge ihm schon jett biese saftige Frucht auf ber Zunge.

Bum Schluß, nachdem ich das Gebirge, ein Etablissement's aus sechs Feldsteinen, und den Teich, eine eingegrabene Tonne zum Auffangen des Regenwassers, bewundert hatte, ward ich auf ein Blechgefäß aufmerksam, das sich oben auf der bis jetzt nur aus kahlen's Latten bestehenden Laube befand. Ich erkunz bigte mich darnach.

"Bassin" für die Wasserkunft," sagte Hühnchen, "die Anlage ist noch im Werden, begriffen. Wenn Du uns später einmal wieder besuchst, werden wir zur Feier des Tages die großen Wasser spielen" lassen. Dies wird dem Ganzen eine besondere und festliche Weihe verleihen!"

Im Laufe bes Frühlings und Sommers fam ich mit Hühnschen nicht wieder zusammen. Um Ende bes Septembers aber erhielt ich von ihm einen Brief folgenden Inhalts:

Steglin, ben 28. September 1881. Villa Hühnchen.

Herr und Frau Hühnchen geben sich die Ehre, Sie zum Sonntag, den 2. Oktober, Nachmittags 5 Uhr, zur Weinlese einzuladen.

## Programm.

- 1. Begrüßung ber Bafte.
- 2. Besichtigung ber Gartenanlagen und ber Menagerie.
- 3. Eröffnung ber Beinlese burch einen Böllerschuß.2
- 4. Weinlese und Nußpflüden.
- 5. Festzug 3 ber Winger.
- 6. Feuerwert.
- 7. Festessen.
- 8. Musikalische Abendunterhaltung und Tanz.

U. A. w. g.4

Daß ich zusagte, war selbstverständlich. Außer mir war nur noch ein Gast geladen, nämlich eine würdevolle ältere Dame, welche die Giebelstube gemietet hatte und bort von den Zinsen eines kleinen Bermögens und der Erinnerung an eine glanzvolle Jugend zehrte.<sup>5</sup> Es war eine steife, anspruchsvolle Person, welche, sobald man sich nicht genügend mit ihr beschäftigte,<sup>6</sup> einen Dunst <sup>7</sup> von Bernachlässigung und Kränkung um sich verbreitete.

"Sie hat beffere Zeiten gefeben," flufterte Suhnchen mir zu.

"Sie stammt aus einer reichen Familie, die aber später verarmt ist. In ihrer Jugend hat sie von silbernen Tellern gespeist. Sie hätte sich fünfmal vorteilhaft verheiraten können — einmal sogar mit einem Grasen — aber sie hat nicht gewollt. Sie hat schwere Schicksale erlitten und ist dadurch etwas muffig und säuerlich geworden, aber wir behandeln sie mit Schonung — natürlich — wie Du Dir wohl benken kannst."

Den Garten zeigte mir huhnchen mit großem Stolz. Die Wassertunst war fertig und erwies sich als ein kleiner fabenbunner Springbrunnen von fast einem Meter höhe, der sein Gewässer in eine mit bunten Steinchen ausgelegte? Schale ergoß.

"Leiber ift er ein wenig afthmatisch," 3 fagte Sühnchen, "benn fein Bassin ift nur klein und muß alle halbe Stunde gefüllt werben. Aber es sieht boch opulent und festlich aus."

Am Weinstock waren in biesem Jahre fünfzehn Trauben gewachsen, und ber Nußbaum trug einundzwanzig Früchte.

"Gigentlich sind es fünfundzwanzig gewesen," sagte Hühnchen, "allein drei sind vorher abgefallen, und eine war auf unbegreifliche Art verschwunden. Aber noch an demselben Abend, als Lore den Kindern, die schon im Bett lagen, gute Nacht sagte, singen beide an unermeßlich zu schluchzen und gestanden unter vielen Thränen, wo die vermiste geblieben war. Hand 7 hatte, getrieben vom Dämon der Genußsucht, sie unterschlagen und dann Frieda 20 zur Teilnahme an dieser Unthat 21 verführt. Sie waren mit ihrem Raub auf den Boden 22 gegangen und hatten ihn dort gemeinschaftlich verzehrt."

Wir gelangten nun an ben Birnbaum. "Hier ift eine schmäh= liche ' Täuschung zu verzeichnen," sagte Hühnchen; ber Schuster hat sich als ein Lügenbold ' erwiesen, benn anstatt Bergamotten hat dieser Baum ganz gemeine Kräuterbirnen ' hervorgebracht. Den Kindern hat es jedoch viel Vergnügen bereitet, denn sie schähen diese harmlose Frucht ungemein."

Nach Besichtigung ber Menagerie, in welcher die Säugetiere durch ein schwarzes Kaninchen, die Bogelwelt durch einen jungen Staar ohne Schwanz und die Amphibien durch einen melancho-lischen Laubsrosch 's vertreten waren, führte mich Hühnchen in einen schattigen Winkel des kleinen Gärtchens, woselbst ein Hügel aus Erde, Unkraut, halbvermodertem's Strauchwerk, Laub und Küchenabfällen's zusammengesetzt, sich meinen Blicken zeigte.

"Diese Einrichtung bitte ich mit Ehrfurcht zu betrachten," sagte er, "benn hier schlummert die Zukunft. Dies ist nämlich der Komposthausen." Kraft und Milbe, Güßigkeit und Würze liegen hier begraben, um in späteren Jahren glanzvoll zur Aufserstehung zu gelangen und als köstliches Gemüse oder süße Frucht und zu nähren und zu laben."

Die Kinder kamen jest, jedes mit einem Körbchen und einer Scheere ausgerüftet, aus dem Hause, und wir begaben uns in die Laube, woselbst auf dem Tische eine kleine Kinderkanone aus Messing bereits geladen unserers harrte. Hühnchen entzündete feierlich ein Stüdchen Feuerschwamm, das an einem Stödchen befestigt war und feuerte mit großem Geschied diesen sestlichen Böller 10 ab. Er gab einen kleinen zimperlichen 11 Knall von

fich, und die Beinlese begann. Bei bem fturmischen Gifer ber Heinen Winger war fie in einer halben Minute beendigt. Auch bas festliche Nugpflücken nahm nicht mehr Zeit in Unspruch. Sübnden nahm nun eine fleine Bledvfeife aus ber Tafche. ftellte fich an die Spite feiner Nachkommenschaft' und hielt. einen feierlichen Umzug durch den Garten, wozu er einen bergbewegenden Marsch nach einer verkehrten Melodie in einem falschen Tempo' blies. Nachdem bieser Umzug beendet und bie eingefammelten Früchte abgeliefert waren, machte fich Suhn= chen an die Vorbereitungen jum Feuerwerf, da die Dunkelheit bereits bereingebrochen mar. Nach einer erwartungsvollen Baufe ward es burch einen ber bereits befannten Böllerschüffe ein= geleitet. Der erfte Teil bestand aus einem großartigen Sprubteufel,3 an welchen minbestens für fünfundzwanzig Pfennige4 Bulver verschwendet war. Den größten Effett machte aber ber zweite Teil, die bengalische' Beleuchtung des Springbrunnens, eine Nummer, welche einstimmig ba capos begehrt wurde. Diesem ehrenden Berlangen konnte aber keine Folge gegeben werden, weil das Bulver alle' mar. "Ohne Rakete ift die Sache eigentlich nur halb, allein bas geht wegen ber Nachbaricafte nicht," fagte Subneben bann, "aber ich verftebe mich herrlich auf' eine gang gefahrlose Sorte."

Damit stedte er einen Finger in ben Mund und machte so täuschend bas Geräusch einer steigenden und platenden Rakete nach, daß wir in die hände klatschten und bewundernd "Ah!" riefen, wie die Leute zu thun pflegen, wenn der bunte Sternenregen leuchtend hervorblüht. Natürlich immer mit Ausnahme ber steifen alten Jungfer' mit ber glänzenden Bergangenheit. Diese faß wie eine feierliche alte Mumie? da und sah unergründs lich' aus.

Das Abendessen war bem glanzvollen Verlaufe dieser Fest= lichkeit vollkommen angemessen. Un jedem Platze lag ein fein beschriebenes Kärtchen mit folgendem Inhalt:

Menu.4

## 1. Speifen.

Pellkartoffeln's mit häring. Dazu Zwiebeln und Speck. (N. B. Rartoffeln und Zwiebeln eigenes' Bachstum.)

Kartoffelpfannkuchen's mit Johannisbeeren. (N. B. Spezialität ber Frau huhnchen.)

Butter und gang alter Berliner Ruhfafe.

Weintrauben, Walnuffe. (Eigenes Wachstum.)

## 2. Getränfe.

Doppelkummel' von Gilka und Bier aus ber weltberühmten Brauerei bes herrn Batzenhofer in Berlin.

Gewürzt war dies köftliche Mahl durch die außerordentlichsten Tischreben von Hühnchen und in der ersten Pause durch den gemeinschaftlichen Gesang des schönen Liedes von Matthias Claudius:10

"Basteten 11 hin, Pasteten her, Was fümmern uns Basteten ?"...

Mit besonderem Nachdruck ward die lette Strophe von Hühnschen hervorgeschmettert:

"Schön rötlich die Kartoffeln find Und weiß wie Alabaster! Sie däu'n <sup>2</sup> sich lieblich und geschwind Und find für Mann und Weib und Kind Ein rechtes Magenpslaster."<sup>8</sup>

Wir gelangten allmählich zu ben Früchten, und hier muß ich über einen Akt ber Verschwendung berichten, den ich in diesem Hause nicht erwartet hatte. Hühnchen ließ isich barüber, als die letzte Traubes von der Schüssel verschwunden war, in dieser Weise aus:

"Wie lange und sorgfältig hat nicht die Natur gearbeitet mit Frühlingsregen und Sommersonnenschein, um diese Trauben zu reisen. Monate gingen dahin, um diese milde Süßigkeit hers vorzubringen, die nun in wenigen Augenblicken verschlampampt wird. Aber das gefällt mir — es erhebt meine Seele und erfüllt mein Gemüt mit Genugthuung. Die Erde ist mein, und ich gebiete ihr. Was sie in langer Arbeit mühsam zeitigt, ift gerade gut genug, einen flüchtigen Augenblick lang meine Zunge zu ergöhen." —

Dann kam das Tanzbergnügen. Frau Lore saß am Klavier und spielte einen altertümlichen Walzer, welcher der Brümmer= Walzer hieß und sich seit Jahren in der Familie fortgeerbt hatte. Es war der einzige Tanz, welchen sie konnte. Die alte Dame nahm meine Aufforderung mit einem ungeheuren Knig 10 ent= gegen und tanzte mit mir wie ein feierliches 11 Lineal, während

Hühnchen mit seinem Töchterlein lustig umherhopste. Als ich nach dem Tanze neben dem Fräulein saß, ward es' etwas aufgeknöpfter, und während die beiden Kinder nun munter nach dem Takte des Brümmer-Walzers herumsprangen, geruhte sie, mir allerlei anzuvertrauen.

"Die Hühnchens sind gute Leute," sagte sie, "aber wenn man sich zeitlebens in der besseren Gesellschaft bewegt hat, wie ich, da muß man sagen, sie haben keine Lebensart. Ich habe mir viele Mühe gegeben mit den Kindern, ihnen ein wenig gutes Benehmen, Anstand und Grazie beizubringen; aber hopsen sie da nicht, wie die Bauernkinder? Und wie laut sie lachen. Ja, das liegt im Blut, das muß angeboren sein. Meine Schwester, die Ministerialrätin Ritzebügel, hat eine Tochter in gleichem Alter; aber welch ein Unterschied! Diese Tournüre und diese seinen Manieren, die das Mädchen hat — keine Hosbame hat ein bessers Benehmen. Als das Kind noch in der Wiege lag, da bewegte es die Händchen schon so, daß man nichts Graziöseres sehen konnte. Nie werden Sie das Mädchen laufen oder sonst etwas thun sehen, das sich nicht schickt."

In diesem Augenblick rief mich hühnchen, um mir seinen Plan zu zeigen für die Bewirtschaftung' seines Gartens im nächsten Jahre.

"Entschuldige, daß ich euere Unterhaltung störe," fagte er; "aber das 10 mit dem Plan ist nur ein Borwand. 11 Sieh' mal, die alte Dame wird ewig 12 von Zahnschmerzen gequält. Ich habe heute schon mehrfach gesehen, daß sie mit leidendem Aus-bruck die Hand an die Backe legt. Nun weiß ich, daß ein wenig

Alkohol ein gutes Linderungsmittel' für dies Leiden ist. Im Bertrauen gesagt, sie hat oben ein Schränken mit einigen großen Flaschen, aus welchen sie von Zeit zu Zeit einen Eflössel voll gegen diese häßlichen Schmerzen nimmt. Ich möchte ihr das kleine Gläschen wieder füllen, welches hinter ihr steht. Da ich nun weiß, sie hätte es nicht gern,2 wenn Du dies sehen würdest — Du weißt ja, wie alte Damen sind — so habe ich Dich da weggerufen. Siehst Du, darum."

Dann schlich er sich leise hinterrucks herzu und füllte bas Gläschen wieber. Als ich es nach einer Minute in Augenschein nahm, war es leer. Die Flasche stand aber in der Nähe, und ich bemerkte, daß hühnchen sich noch öfter heimlich bort zu thun's machte.

Schließlich ward die alte Dame noch ganz aufgeräumt,<sup>6</sup> begab sich nach vielem Bitten an das Klavier und sang mit einem dünnen Stimmlein: "Ich grolle nicht," wozu sie das kleine heisere Klavier erbärmlich wimmern ließ. Dies schien aber die Saiten ihres Innern allzu heftig zu bewegen, denn nachher ward sie sehr melancholisch und schluchzte laut. Sie sagte, sie hätte niemals dieses Lied singen sollen, an das so traurige Erinnerungen geknüpft wären. Dann seufzte sie kläglich: "O, meine Jugend!" und ward schließlich von Frau Lore hinauszebracht.

"Sie hat viel Trauriges erlebt," fagte Suhnchen, und fügte bann mitleibig hinzu: "Das arme, alte, einsame Gefchöpf!"

Da nun das reichhaltige Programm abgewidelt' und die Zeit gekommen war, da ber Zug nach Berlin abging, verabschiedete ich mich ebenfalls, und somit nahm das Fest ber Weinlese bei Leberecht Hühnchen ein Ende.

# "Long, long ago . . ."

(Eine Zwielicht-Traumerei.)

Bon Belene von Gögendorff=Grabowsti.

🌎 er deutsche Dichter Gustav zu Putlitz 1 sagt einmal irgendwo: "An die Geister \* vergangener Tage glaube ich nicht aber an ben Geift, ber im Leblosen weiterlebt! Die verschoffene3 Farbe eines alten, wertlofen Banbes ergählt mir oft mehr, als bide Geschichtsbücher es vermögen." Damit hat er zweifellos etwas fehr Wahres ausgesprochen. Diese einfachen Dinge: ein verblagtes Seibenband - eine vertrochnete Strandnelfe 3 mifchen Buchblättern - ein fleines Spitentuch, aus welchem ber Duft ihres Lieblingsparfums' noch nicht völlig gewichen 7- ober ein Strabnchen 8 feibigen Baars - beraleichen Reliquien halten ben Moment mit seinem Licht und Rauber, mit feinen Farben und Tonen, getreuer und urfprüng= licher fest, als alle Memoiren 10 und Tagebücher ber Welt. Aus ihnen steigt bas "Bineta"11 ber Bergangenheit noch in ben fernsten Tagen lebensvoll auf - glühend und leuchtend, lächelnd und weinend, mit ben Augen und ber Stimme beffen, mas uns bamals - long, long ago - bas teuerste auf Erben gewesen!12 Buweilen thut auch ichon eine uns plöglich überflutende Duft= welle 13, vom nafeweisen 14 Winde aus fremdem Garten herüber=

getragen, dasselbe — und das schwach aus der Ferne hertönende Echo eines alten, kunftlosen Liedes von fröhlichen Wandersburschen oder von der jungen, ungeschulten Stimme eines einssamen Hirtenknaben gesungen. Ja, Lieder zumeist! Die isprechen eine gar mächtige, rätselhafte, zwingende Sprache zum Menschenherzen! Wer hätte es nicht schon einmal an sich selbst erfahren? —

Long, long ago . . . Das alte, irische? Bolkslied hat mir beute die Feber aus ber hand gezwungen und mich veranlaßt, mein Studierlämpden unangezündet, mein Kenfter ungeschloffen ju laffen. 3ch bin für gewöhnlich fein Freund ber Dämmer= ftunde und halte mich für am beften untergebracht' in ber Gefellichaft meiner alten, getreuen Folianten, welche bem Geifte feinerlei Gedankenwanderungen gestatten; aber heute — ber Abend ift wirklich wunderschön! In seinen gartvioletten ' Schleiern schwebt er über ber Erbe und schaut aus milben Sternenaugen in mein ftilles Gemach. Bom Pfarrgarten 5 buftet der Jasmin's schwach herüber und drüben' spielt irgend jemand bei geöffneten Balconthuren s jenes alte ,Long, long ago' und fingt mit halber Stimme bazu. Die Tone legen fich wie ein schwerer, füßer Rausch auf meine Sinne. Long, long ago! Wie gleicht ber Anschlag," wie gleicht die Klangfärbung10 jener schwachen, melobischen Frauenstimme ben ihren!" 3ch muß immer wieder lauschen, und bann ift's mir, als seien 12 die langen, ftillen, in Ginfamkeit verlebten Jahre nur ein gewitterschwüler Traum gewesen, als fonne 13 ich jest wieder gludlich werben! Als bedürfe 14 es bazu nur bes Rufes: Félice!15 -

— Ich habe sie immer geliebt und werde sie immer lieben! Ich glaube, wenn ich einstens vor Gottes Richterthron stehe, vor bem Throne bessen, den ich stets vor Augen und im Herzen getragen — meine erste Frage wird bennoch sein: "Wo ist Félice?"

Ob ich es wohl treffen werde, sie zu schilbern? Bielleicht boch! Der heutige Abend ist jenem so schmerzlich gleich — im Colorit, im Duft, in allem! Und die Unbekannte drüben spielt in Félices sanster, träumerischer, rhapsodischer! Art das alte Lied und singt es mit ihrer leisen, wunderbaren Bogelstimme. Long, long ago . . .

Ich war immer ein wenig "Sonberling" - es muß in ber Familie gelegen haben. Mein guter, alter, blauäugiger Ontel Frederic, dem ich ziemlich in allen Studen glich, ist es' auch bis an fein Enbe gewesen. Von ihm erhielt ich, neben so und so viel andern Gigentumlichkeiten, auch die Hauptpaffion feines Lebens als Erbe,4 die Liebe jur Malerei! Ich ftand ichon ziemlich früh allein in ber Welt, im Befit einiger im Often bon Cornwallis aelegener Ländereien, und führte, nachdem ich meine Studien beendet und einige Jahre reisend auf dem Continente zugebracht hatte, ein recht unftates, ein echtes Zigeuner= leben, welches nur ab und ju' burch einen furzen Besuch auf meinen trefflich \* verwalteten Besitzungen unterbrochen wurde. 3d hatte mich bis zur Stunde, wo ich bereits in bas breißigste Lebensjahr getreten, noch feine Secunde lang' nach einem andern, geregelteren Leben gesehnt; die beschaulichen Freuden eines rechtschaffenen Familienvaters erschienen mir nicht im mindesten' verlodend, und mir war noch kein weibliches Wesen begegnet, bei dessen Anblick ich die Wahrheit des Wortes überzeugend empfunden hätte: 2, "Love is enough!"

Einige nach allgemeinem Urteil gelungene Bilber, welche man' in ben Ausstellungen ber Metropole mit Auszeichnung behandelte, einige Schriften uber Malerei, die Quinteffeng gründlicher Studien und eigener Erfahrungen, bas maren fo ziemlich die einzigen nennenswerten Resultate dieser Wanderjahre. Das Beste baran blieb ohne Zweifel: Die Arbeit," und bie Streifzüge' burch alle nur einigermaßen geeigneten Teile meines Baterlandes bereiteten mir Genuß, gaben mir momentan völlige Befriedigung und erhielten mich bei guter Gefundheit im physischen wie moralischen Sinne. Un ben meisten Orten, welche ich mit Binfel' und Balette beimfuchte, waren bereits andere vor mir gewesen und hatten bas, was ich gut zu machen gedachte, bereits vorher beffer gemacht, oder ich fand fie noch über? biesem Werk. Nur wenige, wildromantische Bunkte trugen bas "einsam" gleich einer wilben Epheurante 10 über ber Stirn und locten mich mit unwiderstehlicher Gewalt, wie fie feinerzeit " auch meinen guten Dheim, Sir Frederic Marmadufe Samilton, geloct haben würden, da er noch als "fahrender Rünftler"12 burch die Lande 13 zog. Ich gedenke noch heute, da mein Wanderstecken 14 lange raftet, 15 biefer im Bergen ber Gebirge und Balber verträumten Stunden mit Entzuden und glaube fast, mein Binfel, ber ftumme, kleine borftige 16 Reisekamerab, thut es auch.

In einer wundervollen, alten, jusammengefunkenen 17 Abtei

hatte ich einmal zur Sommerzeit wochenlang wie ein wilber Bogel unter unkrautüberwucherten Trümmern gehauft, füßen Thymianduft einatmend und kaum etwas benkend. In einem nahen, fleinen Dorfwirtshause 3 ftanb mein weniges Bepad : einige Bücher, etwas Wein und Brot und meine Malergerate hatte ich hierher überführt.4 Es gab' in bem alten Gemäuer noch Orte, welche nicht nur Ablern und Gulen, fondern ebenfowohl für meine Schäte, nötigenfalls für mich felber foftliche Schlupfwinkel boten. Dicht neben ber Ruine plauberte ein fedes Gebirsgwaffer in seiner wilbfrischen Art, Die etwas weiterliegende verfallene Baffermühle mit ihrem grünumfpon= nenen Rabe, bas wer weiß wie lange icon stillstand,8 war bas Motiv, welches mich vor allem hier feffelte. 3ch verbrachte 10 ben gangen Tag arbeitend ober lefend in meiner Ginsamkeit, ging nur gegen die Mittagszeit einmal ins Wirtshaus zurud, um an bem bescheibenen Mable ber einfachen Leute teil zu nehmen und ließ unterbeffen gewöhnlich meine Staffelei " ruhig im hoben Grafe und Farrenkraut neben dem Feldstuhl stehen. noch niemals Gafte erhalten; bie Gegend, Gigentum bes Bergogs von Bupfe, lag einsam, und ward felten von Touriften besucht. Eines Tages, ich malte gerabe neben meinem großen Bilbe an einer Rleinigkeit, an einem venezianischen 12 Trinkglase mit Schlangenverzierung, geschab mir jeboch etwas Unerhörtes! Als ich, von ber Mahlzeit zurückfehrend, vor die Staffelei trat - ja, war es benn möglich? - ba lag neben bem Relchglase,13 wie hingehaucht 14 auf die marmorne Tischplatte, eine vollerblühte, glühenbrote Rofe! Nur eine Rofe - aber eine mit Meifterschaft gemalte - bie zwar burchaus 15 nicht auf bas Bild gehörte, bemfelben jedoch einen so lebendigen und eigenartigen Charakter verlieh, daß ich nicht umbin' fonnte, mich mit Runftlerenthusias= mus an bem wunderbaren Effett ber Gefamtwirfung? ju Ein Rätsel war es und blieb es. Richts in ber Umgebung ber Ruine verriet die Anwesenheit eines mensch= lichen Befens; meine forgfältigen Nachsuchungen' erwiefen sich als völlig resultatlos. Mich berührte das Abenteuer 3ch empfand eine formliche Sehnsucht nach wundersam. meinem genialen Collegen aus bem Geifterlande, welcher feine Bisitenkarte in so absonderlicher 'Art bei mir abgegeben hatte. und konnte infolge beffen kaum in gewohnter Ruhe und Gewiffen= haftigkeit meine Arbeit fortseten. Ginige Tage barauf, als ich es bereits vermochte bas "Rosenrätsel" auf Augenblice ju vergeffen, war abermals ein kleines Bilb, einen funftlofen Strauß ungeordneter, wilder Blüten barftellend, am gewohnten Arbeits= plate zurudgeblieben. Bei meiner Rudfehr fand ich die Staffelei ein wenig verschoben,6 die Farrenfräuter umber ein wenig nieder= getreten und - über meinen wilben Blüten wiegte 7 fich ein fostlich naturgetreuer, golbschimmernber Schmetterling! Dein genialer & College hatte die Farben in feinsinnigster, biscretester Beise zur Anwendung zu bringen verstanden. Die gartbunten, burchsichtigen Flügel bes reizenden Dinges trugen einen Schmelg,10 wie ihn die Runft nur im feltenften Falle hervorzu= bringen vermag. "Jenes war Deine Rarte - biefes ift wohl" Dein Porträt, mein unfichtbarer Berr College," fagte ich halb ärgerlich, halb entzuckt. "Werbe ich Dich jemals feben? 3ch fürchte: nein! Was ift zu erwarten von einem Wesen, beffen

Bifitenkarte eine Rose, beffen Bortrat ein Schmetterling?" Und er blieb unfichtbar. - Deine Baffermuhle mar nabezu vollendet, ich gebachte bann noch die Ruine und einen Teil bes schönen. fleinen Ulmenwäldchens links bavon zu ffizzieren und bann weiterzuziehen. — Eines Tages hatte ich bas Wirtshaus zufällig früher als sonst verlassen, und dieser anscheinend geringfügige Umstand wirkte umgestaltend' auf mein ganges Leben. bem ersten, flüchtigen Rundblid über meinen Arbeiteplat mußte ich mir fagen, daß zweifellos wieber Befuch dagemefen 2 und. mas noch mehr galt,3 bag ich biefen Befuch erft burch mein Erscheinen verscheucht haben muffe. Der Stuhl vor der Staffelei war umgefallen, baneben lag eine halbverwelfte Blume im Grafe, unweit bavon ein winziger, mausgrauer Sanbicub. Ein Frauenhandschuh! Als ich bas kleine Ding in bie Sand nabm. entströmte ibm ein eigenartiger, schwacher Duft, ein Barfum, wie ich es noch an feiner meiner eleganten Freunbinnen wahrgenommen hatte und das mich eigentümlich' erfrischend berührte. War mein Herr College diesmal in Damen= begleitung erschienen? Dber war die Besitzerin bieses reizenden. fleinen Findlings ' vielleicht felbst mein - Berr College? 3ch durchstreifte abermals die nächste Umgebung ber Abtei und ging bann, weil ich ber festen Überzeugung mar, ben Flüchtling innerhalb meines Terrains' ju haben, an eine Bisitation ber Ruine. Und richtig! Da huschte er scheu und ungestum unter einer halb eingesunkenen Treppe auf, ber kleine, graue Bogel - Felice! Meine Augen seben fie noch heute, wie fie fie bamals sahen! Long - long ago! -

Es war ein zauberhaftes Bilb. Sie ftand ba - halb zornig und halb furchtfam, halb ftolz und halb beschämt, jedenfalls vornehm wie eine Bringeffin - por mir, in ihrem einfachen, grauen Gewande und schaute mir mit den wunderbarften Augen der Belt fest, fast brobend, ins Antlit. Welche Farbe biefe Augen eigent= lich hatten, ift mir bis zur Stunde noch nicht flar geworben; jebe - ober feine. Re' nachbem. Gie blitten wie Sterne aus bem blaffen, schmalen ftolzen Rococogesichtchen,2 welches von einer Wolke buftigen, matt wie Mondlicht schimmernben Sagre gleich einem Beiligenschein umgeben war. "Schmetterling!" - fagte ich überrascht und lächelnd - "gefangen!" Gie legte schweigend ihre Bande in die meinen, um fich über Steine und Mauergeröll 3 fort ins Freie geleiten zu laffen. Draugen, im bellen Nachmittagesonnenlicht firierten 'wir einander noch einmal recht genau. Sie fprach zuerft. "Ich bin beruhigt," faate fie mit erleichtertem Aufseufzen.5 "Sie sehen nicht aus, als ob Sie meine Lage migbrauchen, ich will damit fagen: Diefes Erlebnis gleich jedem andern Abenteuer beim Wein 3 jum besten? geben würden! Nicht mahr, das werden's Sie nicht, mein Berr?" "Sicher nicht."

"Sie find ein einfacher Maler?"

"Nichts als bas. Ich heiße Cecil. Und — find Sie eine einfache Malerin?"

"Nichts als das," sprachen die roten Lippen lächelnd nach."
"Ich heiße Felice." Das ist alles, was sich " sagen läßt."

"Very well !" entgegnete ich heiter. "Bon Schmetterlingen ift am Enbe auch nichts zu sagen — sie haben alle keine

Geschichte. Will ber Schmetterling Félice nun sofort wieber in seine luftigen Regionen zurückfehren?"

"Noch nicht sofort. Gie seben ja, er entfaltete' bisber feine Schwingen nicht. Ich habe Luft, Ihnen eine Beile bei ber Arbeit zuzuschauen." Sie nahm auf bem improvisierten Thron mit ber Miene einer mahren Königin Plat, ftutte bann eine ihrer kleinen Sande auf die Lehne meines Stuhls und schaute mir mit ernsten, aufmerksamen Augen über bie Schulter. 3ch erschien mir wie ein Träumender ober wie inmitten eines Märchens aus "Taufend und Gine Nacht."2 Felice plauderte lieblich gleich einem Rinde und tieffinnig wie bas geistvollste Weib, nippte bagwischen von bem Wein, ben ich ihr in einem fleinen filbernen Trinfbecher frebengt' hatte, und ließ bin und wieder eine reife Simbeere zwischen ihren Lippen verschwinden. "Es beginnt Abend zu werben," fagte fie endlich aufstehend, "ich barf nicht länger verweilen. Wenn Sie fehr artig find, Cecil, fonnen wir noch einige biefer hubschen, seltfamen Blauberftunden bier in der alten Abtei haben; ich kehre dann wieder - morgen und alle Tage - bis Ihre Arbeit vollendet ift."

"Was verstehen Sie unter ,artig fein', Félice?"

"Das will ich Ihnen gleich sagen. Ich will eine "Gesetzes bung" erlassen für die Zeit unseres Berkehrs und Ihr Wort muß mir dafür bürgen," daß dieselbe streng respectiert wird!"

"Sie haben zu befehlen."

"Ich banke Ihnen. Meine Bebingungen find biefe: Ich wünsche nicht, baß Sie jemals barnach's ftreben, meinen Namen, meine Stellung in ber Welt in Erfahrung zu bringen ober meine Schritte zu verfolgen, um zu ergründen, wo ich

babeim bin. Es wurde unserer Ramerabschaft ein jabes Ende bereiten und - und beiben ichaben! Sie haben auch keinen Grund, neugierig ju fein, Cecil, es ging' alles ohne Zauberei ju! Ich wohne nicht allzuweit von dieser alten Abtei, ich liebe fie feit Sahren und habe hier ichon manches entzudende Stellbichein' mit meinem Liebling Shakespeare gehabt. Der Zufall ließ mich Ihr wunderliches Atelier' entbeden, und ich konnte ber Berfuchung nicht widerfteben, Ihnen als Collegin einen Gruß gurudgulaffen - mit bem Binfel! Das ift alles ... Mein Bferd= den steht jenseits bes Ulmenwaldes, auch das soll Ihnen kein Geheimnis bleiben, und träat mich geschwind heim, wenn die Stunde ba ift . . . Nun noch etwas : haben Sie Bücher hier? Mir fcbien es, als fabe ich bergleichen in einer verborgenen Mauerspalte ba unten. Sollte es fein grrtum fein, wünschte ich wohl, morgen ein wenig darin blättern zu burfen. Sett leben Sie wohl, Cecil - auf Wiebersehen!"

Felice kehrte nun Tag um Tag in ihrer hübschen feenhaften Beise wieder; wir lasen, plauderten, philosophierten zusammen, und sie brachte wiederholt Blätter aus ihrem Stizzenduch mit, Landschaften und Scenen aus aller berren Länder enthaltend. Sie mußte, trop ihrer Jugend, weit in der Welt herumgekommen sein. Ich verweilte aus allerlei ersundenen Gründen noch in der Abtei, als mein großes Bild und die Stizzen von Ruine und Wald längst beendet waren, weil es mir unmöglich erschien, meine bezaubernde Freundin jemals wieder zu verlassen. Wir waren uns persönlich durchaus nicht näher getreten durch diesen eigenartigen, zwanglosen, vertraulichen Verkehr hier in der Natur, den nur wilde Bögel und wilde Blüten belauschten,

aber wir hatten uns geistig ernst' genug in einander vertieft,
— und das Ende war das gleiche. Ich liebt: Felice! Und
ich war fest entschlossen, ihr das zu sagen, ehe das Abendrot uns
hier in der Wildnis zum lettenmal die Trennungsstunde verkündete, und mein Geschick in ihre Hände zu legen. Ich wußte
nichts von ihr. Nicht mehr, als am ersten Tage. Aber so,
wie sie mir täglich unter diesen Trümmern einer Sonne gleich'
aufging — so liebte, so wollte ich sie! In diesem schlichten,
grauen Kleide mit dem wolkigen Haar, den schönen, furchtlosen,
zärtlichen Augen, mit der süßen, zarten Stimme, dem melodischen
Lachen und der anmutigen Zutraulichkeit eines jungen Rehes!
Diese Felice sollte und mußte mein werden!

Bisweilen glimmte<sup>3</sup> in ihren Augen ein träumerisches Licht auf, ober ihre Stimme ward weicher, ihr Lächeln wärmer — sekundenlang! Diese trügerischen, vielleicht nur in meiner Ginsbilbung vorhandenen Anzeichen eines tieferen Gefühls sollten mir Mut zu dem Bekenntnisse geben.

Félice nahm' meine Worte mit Zittern und Erblassen entsgegen, sie streckte wie abwehrend die Hände gegen mich aus und verbarg dann das Gesicht darin, als ich unbeirrt' weiter sprach, bis alles herunter war, was ich bisher als Last auf der Seele getragen. "Ich bin in der Lage, Ihnen eine Heimat zu bieten, Félice! Wenn Sie in der That nur eine einsache Malerin sind— es könnte mein Glück nur erhöhen! Meine Stellung in der Welt ist derart, daß ich getrost bitten darf: Werden Sie die Meine! Die Sorge für Ihr Glück soll fortan mein höchstes, mein einziges Streben sein!" So ungefähr schloß ich meine ungestüme, kunstlose Bewerbung. Endlich erhob Félice ihr

Antlitz, es war thränenfeucht. "Cecil, Sie martern mich mehr, als Sie zu ahnen vermözen," sagte sie mit schwacher, bebender Stimme, "benn es ist alles vergebens, alles zu spät! Und — wir bürfen uns' nach dem heutigen Tage nicht mehr wiederssehen." Sie sah, wie völlig fassungslos' diese Worte mich machten und bot mir mit schmerzlichem Lächeln die Hand. "Es war ein schlechter Scherz, den ich mit uns beiden trieb, Cecil, die Strafe trifft nun den Unschuldigen mit! Vergeben Sie mir! Ich — ich wußte nicht, was ich that!"

"Sagen Sie mir nur eins, Felice - warum muffen wir uns trennen?"

"Ich bin verheiratet."

Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Tag endete, ich weiß nur, daß ich sie — meine Félice — scheiden ließ, ohne mich auch nur von dem Stein, welcher mein täglicher Ruheplatzu Füßen ihres improvisierten Thrones gewesen, zu erheben. Ich vermochte es einfach nicht. Sie ging — ein wenig langsamer als sonst vielleicht, — dann verschwand die leichte, graue Gestalt wie eine Geistererscheinung im Schatten der Ulmen. —

Das ist eigentlich das Ende meiner Liebesgeschichte; fie hatte indessen noch, gleich jeder regelrechten Tragodie, ihren haupt= effekt im Schlugakt.

Ich vermochte es nun in ber alten Abtei, welche bas höchfte Glück und ben tiefsten Schmerz meines Lebens gesehen, nicht eine Minute länger auszuhalten. Ich raffte mit sieberhafter Gilfertigkeit' meine Gerätschaften zusammen, — ber Moore, Byron, Burns mochten liegen bleiben, — und verließ ben Ort,

bessen heimliche Zaubertraft zum Fatum meines Lebens geworsben. Im Wirtshaus angelangt, begann ich eben so hastig meine Sachen zu packen. Einer ber Dienstboten störte mich dabei. "Der Herzog ist unten, Sir," sagte ex, anscheinend von Ehrsucht ganz aufgelöst.

"Nun? Was foll bas mir?"4

"Er bittet um eine furze Unterredung."

"Mit mir ?"

"Allerdings, Sir."

"So fagen Sie, ich wurde fofort erscheinen."

Der Bergog von Gunfe mar, wie ichon erwähnt, ber Besiter aller diefer Ortschaften. Ich hatte ihn bisher nicht persönlich fennen gelernt. Seute prafentierte er fich mir als ein wunder= ichöner alter Mann, mit weißem Saar und bem Blid und Wesen eines Batriarchen ober Beiligen. Er hatte, trop ber Berborgenheit meines Aufenthalts, von meiner Anwesenheit in biefer Begend gehört und mir nachgespurt's bis bierber. Er fam nun, mich zu bitten, feine Gemälbefammlung in Augenschein nehmen zu wollen, welche auch eine Anzahl meiner eigenen Schöpfungen, die fich feiner besonderen Bunft ju erfreuen schienen, enthalte. Go wenig ich augenblidlich in ber Stimmung war, irgend einer Ginladung Folge zu leiften,7 fo war es mir boch unmöglich, biefe mir mit ausgesuchter 8 Söflichkeit angetragene Gaftfreundschaft völlig abzulehnen. 3ch gab vor, bak wichtige Brivatangelegenheiten mich schleunigst nach Cornmallis zurudriefen, bag ich aber nicht verfehlen werbe, ben morgenden, letten Tag einem Besuche im Schlosse bes Bergogs gu widmen.

Ich will und kann mich nicht mit einer weitläufigen Beschreisbung bes Schlosses aufhalten und von den Formalitäten bes Empfanges, den Außerlichkeiten der mir zu teil gewordenen, überaus glänzenden Aufnahme reden. Als der Herzog mich mit liebenswürdiger Lebhaftigkeit begrüßt und die Marmorstusen zur Halle emporgeführt hatte, sagte er: "Sie sollen aber nicht nur gemalte Schönheiten schauen, werter Freund! Sie sollen meine Gemahlin, welche ich durch den unerwarteten Besuch des Künstlers, den wir beide schon lange bewundern und verehren, aufs freudigste zu überraschen hoffe, kennen lernen. Darnach werden Sie mir, ich setze es mit Zuversicht voraus, beipflichten, wenn ich sage: "Meiner Bilder vollendetstes, meiner Besitzümer kostbarstes ist mein Weib!" In seinen ernsten blauen Augen flammte es bei diesen Worten wie plögliches Sonnenlicht auf.

Die Herzogin saß an ihrem Flügel'; sie spielte — "Long — long ago" und fang bazu, leise, wie träumend. Jasmin und Resedas duftetens schwach zu den geöffneten Fenstern herein, und um die schlanke Gestalt, das mattblonde Haupt der Spielens den wob die Dämmerung ihre ersten, noch abendrotverklärtens Schleier. Und als sie sich dann umwandte, langsam aufstand und mir in ihrem schleppenden, blaßblauen Brocatsleide, Berslen im Haar, einige Jasminblüten an der Brust, entgegentrat — da — verlor ich die Besinnung? Nein! Ich machte eine kunstgerechte Berbeugung, ich berührte mit meinen Lippen die seinen Finger der Herzogin, diese Finger — denen ich so unsählige Male im stummen Entzücken zugeschaut, wenn sie eine wils de Blüte zerpssückten ober auf den gelben Buchblättern alabasters

gleich' ausruhten, gleich müben Bögeln — und beantwortete ihre leisen, kurzen Begrüßungsworte, mit fester Stimme und in wohlgesetzer Rebe. Die Herzogin war recht blaß und machte ben Gemahl durch ihre ungewöhnliche Schweigsamkeit besorgt. Sie hat dann auf den Bunsch des Herzogs noch einmal, und zum drittenmal, jenes alte irische Lied gesungen — und ich — ich möchte des deutschen? Poeten wunderbare Worte für mich ein wenig variieren:

"Es hat mich das unglückselige Weib Bergiftet mit ihren — Tönen!"

Wir sprachen kein Wort allein mit einander an diesem Abend, und an keinem ferneren mehr . . . Als ich, einige Zeit darauf, in meinem gewohnten Hotel in London vorübergehend' einkehrte, brachte man mir eine flache, breite Holzkiste, als für mich abgezgeben. Sie enthielt nichts als ein Bild, und dieses Bild nichts als eine Rose. Eine welke Rose war es, neben ihr lag mit zussammengefalteten Schwingen ein toter Schmetterling. In einer Ede stand in winzig kleinen Buchstaben: "Addio."—Felice."

Dies ift meine Geschichte. Die Unbekannte brüben stelltes längst ihr Spielen ein, ber Mond barg sich hinter Wolken und ein kühl hereindringender Luftzug mahnt mich daran, daß es Nacht geworden. Aber in meinen Träumen wird sie mich heute besuchen — Felice! — und durch meines Lebens ewige Elegie zieht sich im Wachen und im Schlummer jenes alte, unvergeß= liche "Long — long ago!" — —

# Die Anmme Königstochter.

Bon Rudolf Baumbach.

Die Wege waren mit buntem Sand bestreut, in ben Nischen ber Taxuswände istanden Bilder aus weißem Marmor, und fremde Blumen von brennenden Farben umsäumten die Rasenslächen. In einer Grotte, die aus Marienglas und bunten Muscheln zusammengesetzt war, lag ein steinernes Ungeheuer, halb Löwin, halb Weib, und Männer mit Hörnern und Ziegenfüßen schauten grinsend aus den Buzdaumhecken hervor. In der Mitte des Gartens aber befand sich ein Wasserbecken, aus dessen Mitte sich ein Knäuel von sischschwänzigen Meergöttern erhob, die auf wasserspeienden Delphinen ritten und in Muschelhörner bliesen.

Alle Welt pries ben Garten als ein Bunber, nur ein e fanb an ihm kein Gefallen; bas war bie junge, bilbschöne Königstochter. Die Heibengötter flößten ihr Schreden ein, und sie mieb barum ben Garten.

Da berief ber König, ber seine Tochter über alles liebte, einen jungen Gärtner, ber viele Länder durchwandert und des herrlichen 10 viel gesehen hatte, und befahl ihm, einen neuen

Garten zu schaffen an ber Stelle bes alten. Den ' wollte er ber Prinzessin zum Geburtstag schenken.

Der Gärtner that sein möglichstes, grub und schanzte, hacte und pflanzte; Sonnenschein und Regen thaten auch das ihrige, und als das Fest herangekommen war, stand der Gärtner an der Eingangspforte und überreichte der Königstochter auf einem Teller den goldenen Gartenschlüssel. Gefolgt von der Hofsmeisterin und ihren Ehrenfräulein trat die Prinzessin den Rundsgang an.

Gewundene Baumgänge waren an die Stelle der Taxuswände getreten, blühende Sträucher kletterten an den Stämmen empor, und ihre Ranken hingen von oben herab und schwankten im Wind. Dann führte der Weg durch Wiesengründe, vorbei an Rosenhügeln und halb versteckten Marmorbänken, über die sich blühende Hollundersträuche neigten.

Der Königstochter hüpfte das Herz vor Freude; sie verließ ben Kiesweg und sprang leichtfüßig über den Rasen, so daß ihr die Hofdamen kaum folgen konnten. Mit gemessenen Schritten aber, den Kopf zuweilen schüttelnd, ging die Hosmeisterin hinter der ausgelassenen Jugend her. Ein schwebender Rosenzweig war ihr in das gepuderte Haar gekommen; sie fand den neuen Garten abscheulich.

Jett näherte sich die Prinzessin der Stelle, welche früher das Marmorbecken eingenommen hatte. Dort lachte heute ein kleiner, grüner Weiher. Schilfgewächse und bunte Schwertz-lilien umfäumten seinen Bord, Flieder und Goldregen 10 berührten mit ihren Blütentrauben den Spiegel des Teiches,

und auf bem Baffer ichwammen weiße Nedenrofen 1 mit großen, bergförmigen Blättern.

"Ach wie reizend!" rief bie Prinzessin aus, und bie Fräulein riefen es nach.

Da geschah etwas Entsetzliches. Ein dider, grüner Frosch, ber im Schilf auf Wasserjungfern birschte,\* hatte das Rascheln und Rauschen ber Seibengewänder vernommen, that einen gewaltigen Sat und plumpte ins Wasser, daß die Tropfen aufspritzen.

Alle schrieen hellauf," und die Brinzessin sank erbleichend auf ben Boben. Jett kam die Hofmeisterin mit beschleunigtem Schritt herbei und sah bestürzt, was vorgefallen war. Bisamsäpfel und Riechsalz waren zum Glück bei ber Hand. Die Ohnmächtige kam balb wieder zu sich, aber sie hatte vor Schreck die Sprache verloren. Mit verstörten Gesichtern und zitternd vor Angst führten sie die Ehrendamen in den Palast zurück.

Die Bürger hatten ber Prinzeffin zu Ehren ihre Säufer mit Laubgewinden und bunten Fahnen geschmudt, aber als die Mittagsglode läutete, entfernten sie ben Schmud, benn es ging bas Gerücht, die Königstochter sei plöglich stumm geworben.

Und das war auch leider kein mußiges Gerede. Die Prinzessin hatte sich längst von ihrem Schrecken erholt, sie nahm Speise und Trank zu sich, aber über ihre Lippen kam kein Wort. Sie hatte die Sprache verloren.

Die Arzte kamen herbei, ließen 7 sich ben Fall erzählen, steckten die Köpfe zusammen und schrieben lange Recepte. Fügsam schluckte die Kranke Tropfen, Billen und Latwergen.8 Aber die Sprache kam ihr nicht wieder.

Der ganze Hof hüllte sich in Trauer. Der alte König aber — er war sonft so mild und gut — schäumte vor But. Er befahl alle Frösche in seinem Reich zu töten und setzte auf den Kopf eines jeden Frosches einen Preis von einem Heller. Den Gärtner aber ließ er in den Kerker werfen. — Was half es? Die Prinzessin blieb stumm.

Tage, Wochen und Monate vergingen. Aus allen Weltzgegenden kamen Arzte herbei. Bas der eine verordnet hatte, tadelte immer der andere, aber keiner konnte der Königstochter die verlorene Sprache wiedergeben. Auch weise Frauen und kluge Schäfer wurden berufen, ja sogar Meister Hämmerlein, der Scharfrichter, mußte herbei. Sie wandten ihre seltsamen Gebeimmittel an, aber keines wollte belfen.

Unterdessen litt der arme Gärtner große Not. Er hatte auf reichen Lohn gehofft, und nun lag er in Ketten und sah weder Sonne noch Mond. Es's lebte ihm aber in der Heimat seine alte Mutter, das war eine kluge vielerfahrene Frau. Als sie hörte, was ihren Sohn betroffen hatte, schnürte's sie ihr Bündel und wanderte nach der Königsstadt. Dort angelangt' begab sie sich nach dem Kerker und bat den Schließer's mit bewegenden Worten so lange, bis er sie zu dem Gefangenen führte.

Eine halbe Stunde blieben Mutter und Sohn allein, dann hinkte die Alte fort; der Gärtner aber schritt, als der Wärter ihm den Wasserkrug brachte, mit gehobenem Haupt in seinem Haftgemach 10 umher und pfiff ein Liedlein.

Am nächsten Tag verlangte er vor ben König geführt zu werben; er besithe bas Mittel, ber stummen Prinzeffin Die Sprache wieder zu geben, behauptete er.

Die Königstochter hatte an jenem Morgen schon viel ausstehen mussen. Erst war sie von einem fremden Doktor mit
glühender Nadel gestochen worden. Da hatte sie wohl geächzt
und gestöhnt, aber gesprochen hatte sie nicht. Darnach war der
Kranken auf Anraten einer alten Kräuterfrau Herz, Hirn und
Zunge einer Elster eingegeben worden, und das hatte ebenso
wenig geholfen. Nun lag die Prinzessin bleich und matt auf
dem Ruhebett und hatte vor Erschöpfung die Augen geschlossen.

Da brachten sie ben Gärtner geführt. Seine Kette klirrte, aber er schritt aufrecht einher und war guten Mutes.

"Bersuche beine Kunst," sprach ber König, "und wenn bir die Heilung gelingt, so sollst du den grünen Crocodilorden bestommen und dazu so viel Gold, als du tragen kannst."

Der Gärtner trat an das Lager der Kranken, die sich unwillig aufrichtete, faßte ihre kleine, weiße Hand und sah ihr in die müden Augen.

"Armes Königskind," sprach er dann. "So unglücklich, und erst einundzwanzig Jahre!"

Da überflog lichte Röte bas zarte Angesicht ber Brinzessin, ihre Brust hob und senkte sich krampshaft, und über ihre Lippen brachen die Worte:

"Noch nicht neunzehn!" -

Die Sprache war ihr zurückgekehrt. Der König aber weinte Freudenthränen und mit ihm ber ganze Hof.



NOTES.

87

Freudboll

Und leibvoll,

Gebantenvoll fein;

Langen

Und bangen

In ichwebenber Bein ;

himmelhoch jauchgenb,

Bum Tobe betrübt ;

Glüdlich allein

Ift bie Seele, bie liebt

Blissful

And tearful

With thought-teeming brain;

Longing

And fearing

In passionate pain;

Now shouting in triumph,

Now sunk in despair-

With love's thrilling rapture

What joy can compare!

Aus Goethes "Egmont," Aft III, Scene 2.

(88)

## Meine Freunde.

My Friends.)

Aus Emil Pefclaus "Aus herz und Welt". — Leipzig, Berlag von . A. G. Liebestind.

Page 1.— 1. die Papierlage (paper-layer). 2. ja —, syn. befanntlich; wie jeder weiß — you know; you must know. 3. weisen (wieß — gewiesen), syn. zeigen. 4. sie, viz. die Phantasie. 5. empor-zaubern, to call forth; produce by witchcraft. 6. Comp. Note 2. 7. rezensieren, syn. kritisieren. 8. indem er schrieb (lit. while he wrote), by writing. 9. Wert legen auf, to set value upon; pay much attention to. 10. eß giebt, there (is) are. 11. die Alten (ancient) — die Griechen und die Römer.

Page 2. - 1. es mohnen fo viele Mieter = fo viele Mieter mohnen; comp. .. Ge zogen brei Buriche mohl über den Rhein . . . " = Drei Buriche zogen über ben Rhein . . . "Es brauft ein Ruf wie Donnerhall ... " = Gin Ruf brauft wie Donnerhall. 2. ber Bins = Mietszins; Sauszins. 3. bas Berzensbedürfnis (want; demand + of the heart). 4. die Aneipe = bas Bierhaus; Weinhaus. 5. der (bas) Tarot' ein beliebtes aber ichmer zu erlernendes Rartenfpiel, von brei Berfonen mit 78 Kartenblättern gespielt - (ital.: tarocco - franzos, tarots), taroc(s). 6. u. f. w. = und fo weiter. 7. tann ich aber nichts . . . inverted conditional construction = wenn ich aber nichts von allebem thun fann . . . 8. augefnöpft (oppos. aufgefnöpft), buttoned up; ber Mann mit zugeknöpften Tafchen, close-fisted man. 9. Oreftes, ber Sohn bes Agamemnon und ber Alptamnestra, Bruder ber Iphigenia und Freund bes Bylades, mit welchem er nach Tauris ging, um bas Götterbild ber Artemis (Diana) von dort nach Griechenland gurudgubringen. 10. boch, after all; vet. 11. fich behelfen muffen, to have (be compelled) to get along. 12. fauer, syn. schwer. 13. hatte ich

90 NOTES.

unrecht? was I wrong? 14. war er . . . comp. Note 7. 15. gelegt, supply "habe" or "hätte."

Page 3. - 1. Buladesberuf (Pylades + calling; office) = Freundesberuf. 2. die Realichule (lit. school of utility), ift eine höhere Schule, in welcher besonders die realen Wiffenschaften und die mobernen Sprachen gelehrt merben; polytechnic school. 3. tam = ging; besuchte. 4. bas Gymnafium ift eine höhere Schule, in welcher besonders die flassischen Eprachen (Lateinisch und Griechisch) gelehrt werben; college. 5, fich befriegen = Rrieg führen; fich befampfen. 6, die Lehrer, their professors. - Eine ber brennenbsten Tagesfragen unter ben bentichen Babagogen ift bie, ob die Schüler ber Realiculen gleiche Rechte mit ben Symnafiaften haben follen, wenn fie gur Univerfität übergeben. Die Lehrer ber Realschulen sprechen bafür, mahrend bie Lehrer an ben Gymnafien bagegen find. 7. Die Lateinschule (Latin School), syn. das Gymnafium. 8. ber Souffleur', prompter; foufflieren, to prompt; help; whisper to. 9, ich hätte ja . . . why, I should have yielded. 10. ber Rlaffenvorftand = Rlaffenlehrer. 11. ber große Catalog' = bas Rlaffenbuch mit ben Cenfuren (marks) ber Schüler. 12. gur Aufbewahrung, in charge. 13. die Rote, syn. die Cenfur'. 14. fich an etwas verfteben = qu etwas willig (bereit) fein. 15. fich fnüpfen (reflex.) = gefnüpft merben (passive). 16. bie Breisconcurrent (prize+concurrence), competition.

Page 4.—1. vor\*schlagen (pro+pose). 2. hätte ich ihn nicht = wenn ich ihn nicht ... comp. Note 7, page 2. 3. darauf — remains untranslated. 4. die Zeche = die Rechnung; Trinkrechnung. 5. die Hochschlagen (Kick!)); der Bump steund =? 5. der Bump (students' slang = credit; (tick!)); der Bump freund =? 7. comp. Note 6. 8. war er gelungen = wenn er gelungen war; comp. Note 7, page 2. 9. aus\*weichen, syn. aus dem Bege gehen; bei Seite gehen. 10. kam, syn. geschah; ereignete es sich. 11. ein=\* führen (intro+duce). 12. dat. of: die reizende Reine. 13. mi=

NOTES. 91

men (students' slang) = Theater spielen. 14. en detail (franzos.), at retail. 15. Arthur Schopenhauer (1788-1860), ein bedeutender beutscher Philosoph, ber Repräsentant der pessimistischen Schule. Hauptwerk: "Die Belt als Bille und Borstellung."

Page 5. — 1. beißen (to bite); biffig = beißend; syn. bitter; farkaftifc.

Many friends all through my life I have known, But none remained true, save my dog alone.

2. verschulichere Stimmungen = milbere Gefühle. 3. waren jene ... = wenn jene ersten ... waren. 4. die Wallung, syn. Bewegung; Erregung (e-motion). 5. der (Zeitungs-) redacteur' (französ.), editor of a newspaper. 6. die Recla'me, puff; puffing. 7. der arme Tenfel = der arme Kerl; arme Bursche. 8. die Schreiberstelle (clerk + situation) =? 9. der Kiegerverein = Berein alter Soldaten, wie in den Ber. Staaten die G. A. R. 10. gehalten, supply "hat." 11. das Freiexemplar (free+copy). 12. der Ballbericht (ball+report). 13. der Sprechsaal = derjenige Teil der Zeitung, in welchem lokale Interessen (local concerns; town-talk) besprochen werden. 14. die Rase (nose), here figurat., reproof; reduke; reprimand. 15. der Scheisdnugsprozeß (divorce + proceedings). 16. kommt = gesetz wird; abgebruckt, berichtet wird.

Page 6.—1. wäre Orestes ... = wenn Orestes ... gewesen wäre. 2. abgegriffen (worn out by constant handling), well-thumbed. 3. ber Anssatz = bas Bücherbrett. 4. beraten, here = Rat erteilen: Rat geben. 5. sprächet (subj. imps.), as if you... 6. ein\*fallen, syn. in ben Siun kommen. 7. tagtäglich = jeden Tag; alle Tage; Tag für Tag. 8. François Marie Arouet be Boltaire, großer französischer Geschichtsschreiber, Philosoph, Kritiker, Dichter, Dramatiker und Novellist, 1694–1778. 9. sie = die Leute, das Publitum. 10. "Candido," ber Titel eines Romans von Boltaire, in dem gewisse philosophische Systeme lächerlich gemacht werden. 11. die Theogoni'e

(θεογονία), ift eine ber brei Bauptbichtungen bes alten Sangers Befiobos aus Aftra in Bootien, in welcher ber Dichter bie alteste griechische Mythologie, die Entstehung der Welt und die Abstammung der Götter befungen hat. Der Buch ift feines philosophischen Inhalts wegen schwer ju verstehen. 12, bas Inuerfte = bas innerfte Berg. 13. Johann Baul Friedrich Richter, meift nur Rean Baul genannt (1763-1825), ber größte beutiche humorift. 14, über Jean Bauls Stil vergleiche Dr. Wilhelm Bernhardts "Saupt fatta aus ber Beichichte ber deutschen Litteratur." Seite 43: "Richter hat absolut fein Befühl für ftiliftische Schonheit und Rlarheit, fo baf bie herrlichften Bebanken oft in die barodfte Sprachform gefleidet find ... " 15. "Da 8 Leben bes Quintus Firlein" (1796) ift ber Titel einer ber besten humoristischen Schriften Jean Bauls. 16. "Das Leben bes vergnügten Schulmeifterlein Bugin Auenthal" ift ber Titel einer reizenden idollischen Erzählung von Jean Baul. 17. augefprochen = jum Bergen gefprochen.

Page 7.—1. gemeint ist Gotthold Ephraim Leffing (1729–1781), von welchem Dr. Wilhelm Bernhardt in seinen "Hauptsakta aus der Geschichte der beutschen Litteratur," Seite 27, sagt: "Lessing hat sich der Welt als einen charaktersesten und surchtsosen Kämpser sür Wahrheit und Menschenrechte gezeigt und hat dadurch den kommenden Generationen ein gutes Beispiel der Nachahmung gegeben..." 2. "Römische Elegien" ist der Titel von 20 kurzen, in Distichen (— Hexameter und Pentameter) geschriebenen Gedichten, in welchen Goethe seine Sehnsucht nach dem sonnigen Italien zum Ausdruck bringt. 3. sie, viz. "die Gedanken." 4. Heinrich Heine (1799–1856), "der Spottvogel im deutschen Dichterwald, welcher alles, Freundschaft, Liebe, Religion, Familie und Politik, mit beisendem Spott und bitterm Sarkasmus travestiert" ("Hauptsakta aus der Gesch. der beutsch. Litt., Seite 49). 5. der Philistine (Philistine), a term applied dy German students to any one who has not deen trained in a

NOTES. 93

university. Hence, a matter-of-fact, commonplace person, especially of the middle class, deficient in liberal culture and large intelligence, and so wanting in sentiment and taste, entirely imbued with utilitarianism . . . " (Imperial Dictionary, Article "Philistine"). 6. bas Genie' (frangof.) land, land of genius. 7. Tigian, mit feinem vollen Namen Tigiano Becellio (1477-1576), ber größte Meifter ber venetianischen Malerschule. 8. = St. Mary of the Friars. - Für Die genannte Rlofterfirche malte Tizian im Jahre 1526 ein berrliches Madonnenbild, welches bie Runftfritiker das höchfte Brodukt des kirchlichen Stiles nennen; befannt ift baffelbe unter bem Ramen "bie Mabonna der Kamilie Befaro." - Bhotographische Reprobuftion unter No. 731 im Katalog ber Soule Photograph Co., Boston, Mass. — Compare "Titian Gallery" (Osgood, Boston), pages 21-23: "In the chapel of the Frari in Venice is a picture of Titian, which represents the Madonna holding the Child in her arms, and leaning against a pedestal, by the side of which is St. Peter, with his hand on a book, and the keys at his feet, his eyes turned towards a figure kneeling, being the Vescovo di Pesaro, whom St. George, in armor, is presenting to the Virgin upon his return, after the victory he obtained over the Turks. On the opposite side is St. Anthony of Padua, near whom in attitudes of devotion are others of the Pesaro family, for which the picture was painted. This union of military and ecclesiastic profession was common in early times . . . One peculiar character of this tiece is grandeur and simplicity, which proceed in a great measure from the regularity of the composition, two of the principal figures being represented kneeling directly opposite to each other and nearly in the same attitude: this is what few painters would have had the courage to venture . . . " 9. Ludwig van Beethoven (1770-1827), ber gröfte beutsche Komponist. 10. Johann Chrysostomus Bolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), einer ber größten Tontunftler. 11. Freberic François Chopin (1809–1849), französischer Abkunft, in Warschau, ber Hauptstadt Bolens, geboren, ein ausgezeichneter Pianist und Komponist. 12. Gis-moll, G skarp minor. 13. appassiona'to (ital.), = leidenschaftlich; feurig; lebhaft.

Page 8.—1. sich täuschen lassen, to be deceived. 2. ein anderes Ich (lat. alter Ego). 3. das 19te Jahrhundert ist das Jahrhundert bes Realismus und der Praxis, die Ära der Dampsmaschine und des elektrischen Stromes. 4. die Angel = a) hook; sishing-hook. b) hinge. — Here =? 5. der Bausbad (or Pansbad), chub-cheeked; chubby; (compare "a blowze"—"Blowzelinda"—"Blowzabella"). 6. viz. Beib und Kind.

#### Mein nervofer Ontel.

(My Nervous Uncle.)

Aus Ernft von Bildenbruchs " Sum ore & ten. " — Berlin, Berlag von Freund & Jedel.

Page 9.—1. du wärst (wärest) gewesen (subj. plupers.), that you had been; subjunctive of indirect statement. 2. übermäßig (over+measure), beyond measure; excessive. 3. gedrungen, syn. stark; dick; torpusent. 4. die Anlage, syn. die Geneigtheit (geneigt, inclined); Disposition. 5. die Gemütsart, syn. der Charakter. 6. sich die Zunge for seine Zunge . . . 7. die Unzuträglichseit, syn. der Nachteil, oppos. der Borteil (advantage). 8. sich vermindern, restex. = passive minder (geringer) werden.

Page 10.—1. der Stich (here = der Geschmad, smack), ins Gallige, syn. ins Bittere. 2. auf gespanntem Fuß, on ill terms; at variance. 3. Man unterscheidet vier Temperamente: das sanguisnische, das phlegmatische, das melancholische und das cholerische Temperament. 4. der Geschwindschritt = der schnelle Schritt; Lausschritt; schnelle Gang. 5. geraten (geriet — geraten), syn. kommen; sallen. 6. ihm von der Nase rutschen = von seiner Nase rutschen (= gleiten, glide). 7. der Kneiser, syn. der Klemmer; die Klemmbrille, eye-glass; double eye-glass; pince-nez (französ). 8. vermaledeit (lat. male+dictus; französ, maudit), cursed; oppos. benebeit (lat. bene+dictus). 9. sestemmen (fast+clamp) =? 10. ergehen, syn. geschehen; sich zutragen; sich ereignen. 11. es giebt, there is (are). 12. stenern (to steer) = seine Schritte lensen. 13. verhehlen, syn. verheimslichen; verschweigen. 14. die Weibe (Augen-weibe), delight; sich weiden =?

Page 11. — 1. schmelzend (melting), here = schön; brilliant;

hinreißend; bezaubernd. 2. neigen, to incline. 3. rutschte ihm, supply "von der Nase." 4. überle'gen, syn. im Borteil; stärler; in besserer Lage. 5. transpirieren, syn. schwitzen. 6. der Mime = der Schauspieler; here = der Schager. 7. kalten Blicke (adverd. genit.) = mit kaltem Blicke. 8. der Kneiser = der Klemmer, eye-glasses. 9. zurecht\*rücken, to adjust. 10. an\*merken, syn. sehen; wahr\*nehmen. 11. total' (adverd). 12. schief, oppos. gerade; unter einem rechten Binkel. 13. daran, remains untranslated. 14. der Tenor', for der Tenorist'. 15. empört, syn. ärgersich; wütend. 16. auf\*sangen, syn. parieren. 17. innerlich = in seinem Innern; in seinem Herzen. 18. verstimmt (out of tune), syn. ärgersich; mißgestimmt. 19. innerlich, see Note 17. 20. derartige (= von dieser Art), syn. solche; dergleichen. 21. deren = derselben. 22. namentsich, syn. besonders; hauptsächlich. 23. und zwar, and that (too).

Page 12.—1. das Fuhrwesen, conveyance; transportation of passengers. 2. damit, see Note 13, page 11. 3. der Straßenübergang = die Straßentreuzung. 4. das Überfahrenwerden, being run over. 5. durch\*fosten, syn. durch\*machen; erleben; ersahren. 6. die Botsdamerstraße, Potsdam-Street, Namen einer Straße in Berlin. 7. hochgeschwungen, syn. hoch erhoben; in die Höhe gehalten. 8. der Botsdamerplaß, Potsdam-Square. 9. schwerster Gesahr (dat.) entronnen, escaped from. 10. der Fahrgast = der Passager. 11. unbestritten (un+contested; un+disputed). 12. die Droschse (russ. drosky), public carriage; cab. 13. keines (neut.) viz. "Bergnügen." 14. und ich desgleichen = und ich that dasselbe; und ich that ebenso. 15. in einer solchen, viz. in einer Droschse zweiter Klasse. 16. der Rumpelkasten (colloqu.), lumbering old coach. 17. auf Borrat (for storing up), for keeping on hand; for suture want.

Page 13.—1. abgetrieben (overdriven), jaded; worn out. 2. genug, enough; genügen = genug sein. 3. die Ballung, syn. die Bewegung; hite. 4. sich zurecht\*setzen (to set one's self right) = ?

5. rechnen (to reckon). 6. brohenden Tones (adverb. genit.); comp. Note 7, page 11. 7. verleihen, syn. geben. 8. die Decke = bas Dach der Droschke. 9. der Kasten (box); comp. Rumpelkasten, Note 16, page 12. 10. grunzen (to grunt). 11. ein\*treten, syn. erfolgen; beginnen. 12. hat ja keine Uhnung = hat ja (why!) keine Idee vom rechten Bege. 13. um\*fahren = einen Umweg machen. 14. widersprach ich, for wenn ich widersprach; comp. Note 7, page 2.

Page 14.—1. gesten (galt — gegosten), to be aimed at. 2. anf ben Belz (auf das Fell) bekommen, to be fired at. 3. auf\*fassen, syn. auf\*nehmen; erklären als; interpretieren. 4. ab\*bekommen, to get a share in. 5. zunächst, syn. zuerst; ansangs. 6. die Untergeordnetheit (sub+ordin+ation). 7. es sehste ihm — er vermiste; er mußte haben; er bedurste. 8. die Birtuosität' (virtuosoship), here: skill (knack!) 9. erst recht — noch viel mehr; noch viel hestiger. 10. hatte sich der Grou... comp. Note 7, page 2. 11. man — die Leute. 12. die Kiepe (provincial.) — ber Tragsorb, hamper; wicker-basket. 13. vom Fleck (colloqu.) — von der Stelle; vom Blatz. 14. das Schandsuhrwerk (infamous [abominable] old coach); comp. Rumpelsassen, Note 16, page 12. 15. zornsunselnden (rage+sparkling) Auges (adverd. genit.); comp. Note 7, page 11. 16. verabsolgen, syn. überreichen; ein\*händigen.

Page 15.—1. hinein\*fallen (to fall in), to be taken in. 2. man stelle sich vor (imperat.) = man bente sich. 3. 3. 3. 3., for zum Beispiel.

4. Friedrichshagen und der Müggelsee, Dorf und See, südöstlich von Berlin, an der Spree. 5. die Junggesellenwohnung (bachelor's + apartments). 6. der Barbier' (2 filbig). 7. Schwerenot (interj.) = Tod (und Teusel!) or der Tausend (deuce), what the deuce! or zounds! 8. pfauchen (= fauchen), to mew and spit (as cats do). 9. hinans\*tommen, to get out.

Page 16. - 1. Sprichwort: "Morgenftunbe hat Golb im Munbe," Eng. =? 2. bie Toilette (frangoi.) 3. ein\*feifen (to

cover with soap) =? 4. prusten (= pusten), to puff. 5. gesenkten Hauptes (adverb. genit.) = mit gesenktem Haupte. 6. plantschen (to splash). 7. in die Schwemme gehen = schwimmen gehen; ins Wasser gehen. 8. elliptic. = bringen Sie den Kassee! 9. der Bürstenstrich (brush+stroke). 10. die Flurthür, syn. die Korridorthür. 11. nervös'. 12. umher\*sprizen (to spirt+about). 13. knapp, syn. kurz.

Page 17.—1. abgeschmadt (tasteless), syn. sangweisig. 2. los\* gehen, syn. beginnen. 3. auf\*treiben = mit Mühe finden, to procure.

4. der Schlesische (Silesian) Bahnhof, im südöstlichen Teile von Berlin. 5. die Rormal'nhr (normal clock) = eine Turmuhr, welche die normale (torrette — astronomische) Zeit zeigt.

Page 18.—1. die Starrheit, numbed condition. 2. Canaillöses (sprich: fanaljö'ses) Fuhrwert = Schandsührwert, comp. Note 14, page 14. 3. die Schindmähre = Schandmähre; Schindkracke (wornout horse), knacker; jade. 4. unheilbrütend (pregnant with mischiel), pernicious. 5. der Spittelmarkt, for Spital' (= Hospital Square. 6. ein\*schwenken = ein\*lenken, to turn in.

Page 19.—1. an\*brüllen, syn. an\*schreien; saut schreien zu. 2. ihm in die Ohren = in seine Ohren. 3. der Gas, provincial for das Gas = die Gasröhren, die Gasleitung. 4. die Hauptverkehrstraße (principal+traffic+street) =? 5. medern — die Ziegen medern. 6. nagelnen (nail+new), bran-new.

Page 20.—1. bei\*bringen, syn. sehren. 2. Frachtindustriefor Frachtindustrieberkehr (freight+industry+traffic) =? 3. die Schlagader (artery). 4. die Haupt= und Schlagader (principal artery). 5. die Ahnung, syn. die Idee; der Begriff; das Berständnis; die Renutnis. 6. hippologische Kenntnisse Renutnisse die Pferde betreffend; siber Pferde. 7. die Schandbroschke das Schandfuhrwerk, comp. Note 14, page 14. 8. niederträchtig, syn. gemein; miserabel. 9. der Blick, here der Scharfblick; das scharfe Auge; die

Einficht. 10. fich bengen = ver beug en voll Ehrfurcht und Refpett.

11. fturmenden Schrittes (adverb. genit.) = mit fturmenden Schritten; im Sturmschritt. 12. ab- for abgewandt. 13. beschieden, syn. beschert; gegeben.

Page 21. - 1. im Geifte = in feinem Geifte; in feiner 3bee. ber Jammertaften (miserable old coach) = Schandbrofchte, Schandfuhr. wert. 3. immerbin, syn. trothem; nichtsbestoweniger. 4. fich überholen laffen, to be overtaken. 5. die Brivategnipagen (frangof.) ihres ichnellen Kahrens wegen = wegen ihres ichnellen Kahrens. 7. bie Bertehrsftodung (traffic+stopping). 8. bie Bornebangerung (uttering of ire). 9. sich ergehen, to indulge in; pour forth. 10. etwas über fich bringen - fertig bringen; über bas Berg bringen, to prevail upon one's self. 11. die Schandfarre, comp. Schanddrofchte, Note 7, page 20. 12. geloben, to vow; loben =? verloben? = Page 22. - 1. die Mart = ber Schilling; 25 Cents. 2. vom Fled = vom Blat; von ber Stelle. 3. auf\*lenchten, syn. ericheinen. 4. das Terrain' (frangof.), ground. 5. zu\*fniricen, to speak while crunching with the teeth. 6, bie Infaffen = die Berfonen, welche barin fafen. 7. bas gegnerifde Gefährt, antagonistic vehicle. 8. eine überhauen, syn. peitschen. 9. der Rerl (churl), fellow; wretch. 10, fich gefallen laffen, to submit to. 11, fahren, to ride

Page 23. — 1. das Tempo (italienisch), time, measure; movement 2. der Gaul, syn. das Pferd. 3. Feld gewinnen, comp. Terrain gewinnen, Note 4, page 22. 4. seinerseits = von seiner Seite. 5. anf — hin, at the risk. 6. ein\*buffen, syn. verlieren. 7. die Tabelsäußerung, comp. Zornesäußerung, Note 8, page 21. 8. vor\*werfen, to reproach; upbraid. 9. hoheitsvoll (dignity+full) =?

down. 12. ber Unftern = ungludliche Stern; bas Unglud.

Page 24. = 1. ber Mistwagen (dung+wagon). 2. bie Acht, syn. ber Bann (ban), outlawry. 3. förmlich (formally), syn. in ber That; so zu sagen. 4. ber Stadtreisenbe (city+traveller), town-agent.

5. der Ejel, ass; die Efelei' = Dummheit. 6. die Fahrgelegenheit (means of travelling). 7. der Kondukteur' (conductor) — der Konstroleur' (französ.) = der Inspektor. 8. kleinbürgerlich, syn. kleinskätsisch; philisterhast. 9. in lausender Fahrt = während der Fahrt; während der Wagen sich bewegte.

Page 25.—1. der Paffagier (sprich: passafger.), passenger. 2. der Hinterperron' (französ.) rear-platsorm. 3. der Dauerlauf, syn. der Schnellauf; comp. Note 4, page 10. 4. der Chlinderhut — der hohe Hut. 5. hergerannt kommen, to come running along. 6. der Mops, pug-dog. 7. das Windspiel, syn. der Windhund, grey-hound. 8. in Andetracht — in Rücksich auf; wegen. 9. der Signal'riemen (signal+strings). 10. philiströs! — wie Philister thuen; comp. Note 5, page 7. 11. halten lassen, to stop. 12. dahiu gehende Fragen — solche Fragen; berartige Fragen.

Page 26.—1. unaushaltsamen Lauses (adverd. genit.) — in unaushaltsamem (incessant) Lause. 2. Bahu brechen — Weg machen. 3. ein\*fallen, to come into the mind. 4. bewerkselligen, syn. sertig bringen; aus\*sühren. 5. paß auf! (imperat.), syn. gied acht! sieh! 6. famos' (latein. samosus), excellent; sine. 7. bumsstill, colloqu. — ganz still. 8. sich rücken und rühren, to move and stir. 9. das Trittbrett (step-board). 10. wagrecht — horizontal. 11. strenge Gespanntheit — größte Ausmerksamseit. 12. der Trapez künstler (swinging pole+artist), acrobat; rope-dancer. 13. seiner Wege (adverd. genit.) — seinen Weg. 14. sürbaß, absol. — fort; entlang; weiter. 15. der Virtuss', syn. der Künstler.

Page 27.—1. geraten, syn. tommen; fallen. 2. meffen (maß—gemessen), to measure. 3. voll finstern Hohnes. 4. adressieren (to address). 5. der Esel (ass) = bumme Kerl. 6. die Gans (goose) = bummes Frauenzimmer. 7. die Fortbewegung, rapid transit. 8. das Bolt (folk), people, syn. die Leute; Menschen. 9. das, viz. "das" Bolt; = die; die se. 10. die Gewaltmaßregel (violence+

measure) =? 11. ach was! never mind! 12. deretwegen = ihretwegen; wegen ihrer (fem. sing.) 13. angeln (syn. zappeln) laffen, colloqu. = to leave in the lurch. 14. der Absprung = das Abspringen. 15. über mich = durch mich. 16. ergehen, to pass. 17 gelten, to'be aimed at.

Page 28. - 1. Hhadamant' (griech, 'Padauavovc), mar nach ber griechischen Mythologie ein Sohn bes Zeus und ber Europa; zusammen mit (feinem Bruber) Minos und Aafos richtete er bie Toten in ber Unterwelt. Er war ein fehr ftrenger Richter. 2. vflegen = ge wohnt (wont) fein. 3. na. well! 4. die Rura'ae (frangof.), syn. der Mut. 5. der Bferdebahnbetrieb (horse+car+management). 6. die Bertrauensstellung (confidence [trust] +position). 7. feitens = von Seiten. 8. ein\*raumen. syn. an\*erfennen; to recognize; acknowledge. 9. = gegenüber bem Bublitum. 10. es lagt fich nicht verhehlen = es tann nicht verhohlen (concealed) werden. 11. buntte ihm (he thought). 12. das übel (evil). 13. fuchswild, colloqu. (horn-mad), syn. fehr wild. 14. an breien, syn. zu britt = mit noch zwei andern. Page 29. - 1. ein\*awängen, syn. ein\*brangen. 2. babingegen = auf ber anderen Seite. 3. verfehlen, syn. unterlaffen, to fait. 4. English word-order: daß ich in Anspruch nehme (claim), meinen Plat vorgesehen (pro+vided) für mich durch das Reglement' (franz. = regulations; by-laws) bes Wagens. 5. jum minbeften, syn. menigftens; jum geringften. 6. bas Diretto'rium, board of directors. 7. gur Genüge = genug (enough), syn. hinreichenb. 8. es gefchah wohl and, it would happen. 9. befest, syn. gefüllt. 10. fahrluftig, impatiently waiting for the car. 11. die Gepflogenheit, syn. die Bewohnheit, usage. 12. = ju einem fehr freundlichen. 13. lethar'gifch (grieth.  $\lambda \eta \theta a \rho \gamma \iota \kappa \delta \varsigma$ ), lethargic = extremely drowsy; dull. 14. bie Schnedenbewegung (snail+movement), snail's pace. 15. finnreich, ingenious.

Page 30. - 1. bagegen, compared with them. 2. die Berliner,

viz. Pferbebahnen. 3. unentwickelt = primitiv. 4. die Signal's scheibe (signal+disk), disk-signal. 5. = nach der Lage, according to the location. 6. es ergiebt sich = es folgt daraus. 7. als gälte (subj. imps.) = als wenn es bedeutete. 8. fördernd (furthering). 9. eines Abends (genit. of time.) 10. eilig haben = in der Eile sein. 11. ein\*schwenken, comp. Note 6, page 18.

Page 31. — 1. die Eichhornstraße, retain the German name: Eichhorn Street. 2. soll = man sagt, daß; is said.

#### Reifeluft.

#### (RAMBLING SPIRIT.)

Aus Helene Stölls "Das Lorle und andere Erzählungen." Berlin, Berlag von 3. Jolowicz.

Page 32.—1. ber Feldrain (grassy ridge between two fields; ridge [shred] of ground left untilled), road-side. 2. es zirpte und surrte = bie Insesten zirpten und surrten (chirped and hummed). 3. ber Duft, syn. der Nebel; Dust, haze. 4. and\*breiten, syn. and\*streden. 5. querfeldein = über die Felder. 6. an, against. 7. ich wollte hin, supply "gehen" or "sausen." 8. heran\*wachsen, syn. aus\*wachsen; größer werden. 9. ihr in die Augen = in ihr e Augen.

Page 33.—1. sich auf\*machen = sich auf ben Weg machen; zu wehen beginnen. 2. nmher\*gehen, to move about. 3. unansehnlich (unsightly), syn. klein; ärmlich. 4. sich zum Ausenthalt = zu ihrem Ausenthalt; zu ihrem Zimmer. 5. verlachen, syn. aus\*lachen. 6. von seinen (= des Kämmerchens) Fenstern. 7. umfäumt, syn. begrenzt; eingeschlossen; umgeben; umschlossen. 8. dahin\*schreiten, to walk along. 9. deren (of which), genit. plu. 10. die Fremde = das fremde Land, abroad; travelling abroad.

Page 34.—1. hätte ich = wenn ich ... hätte, inverted conditional construction. 2. warte nur! just wait! 3. übers Jahr = über ein Jahr; im nächsten Jahre. 4. sich ein\*leben, to grow accustomed to (hier, this place.) 5. an\*treten, to start for. 6. sich herum\*-schließen, to turn around.

Page 35.—1. schöuheitsdurstig (thirsting for the beauties of nature). 2. zu\*lächeln, to smile at. 3. ans\*reichen = genug sein; hin\*reichen. 4. tomme ich, present for future, werbeich tommen. 5. nach\*holen, syn. nachtommen saffen. 6. entgegen\*tommen, syn.

empfangen. 7. zurüd\*brängen = in den Hintergrund brängen. 8. eines Tages (genit. of time). 9. es = eine Stimme; ein Gefühl. 10. auf\*schreien = laut schreien.

Page 36.—1. meine Reise = meine letzte Reise; die Todesreise.

2. auf\*brechen, syn. sich auf\*machen; die Reise an\*treten.

3. hoch-klopsenden Gerzeuß (adverd. genit.) = mit hoch (= laut) klopsendem Herzeu.

4. auf\*reisen, to push open.

5. schmächtig, syn. dünn.

6. die Hocheit (highness), syn. die Majestät; die Würde.

7. unter\*gehen, to de drowned (absorbed).

8. seiner (genit). bedurste, was (stood) in need of him.

9. sehnsüchtig (longing), ardent.

10. der gesessele (dat.), to the fettered soul.

#### Leberecht Bühnchen.

(LEBERECHT HÜHNCHEN.)

Aus Heinrich Seidels "Jorinde und andere Geschichten." Leipzig, Berlag von A. G. Liebestind.

Page 37.—1. erfahren, syn. hören; vernehmen. 2. der Studiengenofie (studies+comrade), class-mate. 3. anfässig (settled down)
syn. wohnhast. 4. vor dem Oranienburger Thor, outside the Oranienburg Gate. 5. die preußische Provinz Westphalen (Westsalen)
liegt nahe dem rechten Ufer des Rheines. 6. der Knopf (knod), button.—İnüpsen or verknüpsen =? 7. bevorzugt (pre ferred); die
Bevorzugten, fortunate people. 8. selbst, syn. sogar, even. 9. verstimmt (out of tune)—"das Piano ist verstimmt." 10. unverwüstlich (in de+struct+ible).

Page 38.—1. drehen und wenden, to turn and twist. 2. das Bolytech'nicum — die technische Hochschilden, Institute of Technology.— Die größten deutschen Polytechniken sind in Berlin (gegründet 1820), Karleruhe (1825), München (1827), Hanno'ver (1831), Stuttgart (1832), Darmstadt (1869). 3. aus\*schließen (to se+clude),—he did not withdraw from any social gathering of the students. 4. borgen (to borrow) — 1) to borrow, 2) to loan. Here =? 5. nicht allzu seltene Lage, not too rare a condition. 6. daß...waren, that all my resources were exhausted. 7. der Wechsel (exchange), here — a student's monthly allowance from home. 8. dreißig Pseunige = 7½ (amerikanische) Cents. 9. das... klimperte, which scantily clinked in my pocket. 10. die Anlage eines Kapitals', investment of capital stock. 11. sich mit der Absicht tragen — die Absicht haben, to intend. 12. ein ähnliches Ansinnen — eine gleiche Bitte; dasselben, to intend.

eine sehr besiebte Phrase in der Studentensprache. 14. also (is never "also"!) du hast, you have, (as) you say. 15. der Landsmann (townsman). 16. einen Stiftungscommers mit\*machen, to take part in an annual banquet of a students' fraternity.

Page 30. - 1. fibel'. syn. luftig; beiter; gemütlich. 2. allerlei'

(all kinds of things), syn. allerhand; mancherlei. 3. Lucius Licinius Lucullus (114-57 v. Chr.), ein reicher Römer, ber üppig und berichwenderisch lebte; lucullisch = wie Lucullus; syn. üppig; verschwenberifch; großartig. 4. bie Gaffe (gate), syn. die Strafe; comp. Kirkgate; Bishopgate, etc. 5. die Agi' dienvorstadt (St. Aegidii+ suburbs). 6. tümmerlich, syn. ärmlich; miferabel. 7. ber fich . . . tennzeichnete, characterized by a few crossed clay pipes, a few dustcovered packages of chicory and tobacco, blacking pots and mustard boxes. 8. die Tute, cornucopia-shaped bundle. 9. jum Borichein tommen = erscheinen; fichtbar werden. 10. der Giebel (gable), attic. 11. auspruchelos (pretention+less). 12. die Dachkammer (roof+ chamber) =? 13. das Gebirge, hill; mountain-range; gebirgig =? Page 40. - 1, ber fich ber Grobe nach . . . wie ber Tedel gum Renfundländer, which was in that proportion to a common stove, which a terrier bears to a Newfoundland. 2, die Bunge, tongue; gungelnb =? 3. ftet (steady), syn. fortwährend; bauernd: immerwährend. 4. begreifen, syn. verfteben; eintfeben. 5. wenn es Stein und Bein friert = wenn die Ralte durch Mart (marrow) und Bein (bones) geht, when the cold goes through and through one. 6. ber Trot, spite; trotig =? 7. die Birticaftsgegenftande (plu.). table furniture. 8. = mit blauen Bergifmeinnicht barauf gemalt. 9. ber Unterfat (under+set), syn. bie Untertaffe. 10. Die Butterdoje (butter-jar). 11. Die Bappichachtel (pasteboard+ box). 12. avancie'ren (frangof.), to advance; be promoted. 13. bas Familienerbitud (family+heirloom).

Page 41. - 1. erreichbar (to reach) = was erreicht werben fann;

was möglich ist. 2. ber Zinken (tine). 3. bas Rensilber (new silver), German silver. 4. bie Häuslichkeit = bie Haushaltung. 5. sieden (to seethe). 6. so ein = solch ein; ein solches. 7. schlam=pam'pen, colloqu. (= schlemmen), to carouse; feast royally.

Page 42.—1. sonder (sunder) -bar, syn. seltsam; merkwürdig; stemdartig. 2. geht nicht auf, cannot be divided without a remainder. 3. an\*flopsen = schlagen, to rap with the edge of the knife.

4. der Fasan' (pheasant). 5. die Sammlung = die Eiersammlung.

6. vorhin' = kurz zuvor; vor kurzer Zeit. 7. zehn Pfennige = 2½ (amerikanische) Cents. 8. deren Mundstüdt... zu bestrenen, the mouth-piece of which was cut down to a very small stump, and the bowl, because it was much too large for the stem, possessed the undesired habit of suddenly falling off and raining a shower of sparks upon the pantaloons. 9. Don Quigote, das Meisterwerk des spanischen Dichters Miguel de Cervantes (1547–1616), ausgezeichnet durch seinen seinsatirischen Inhalt und seine klassische Sprache. 10. nebenbei gesagt (besides said), by the way. 11. sachwissenschaftlich (profession+scientisse), professional. 12. vor\*lesen, syn. laut lesen.

13. ums = um das andere; nach dem andern.

Page 43.—1. durchbrau'sen, syn. durchsausen, to plough through.

2. der Bogenschwall, syn. Bogenprall, surging waves. — comp. aus Die Bacht am Rhein: "Es braust ein Rus wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Bogenprall..." 3. der Handelstönig (commerce+king) =? 4. die Handelsconjuncturen (commercial+ventures). 5. zu etwas gelangen = bekommen, to get. 6. träge, syn. sangsam; still; ruhig. 7. heimatlich = in seiner Heimat (in Deutschland); native. 8. der Ta'bak (notice the accent). 9. die Utermark (Uckermark), March Ukrain — ist der nördlichste Teil der preußischen Provinz Brandenburg, wo man einen nicht sehr guten Tabak baut, genannt Ukermärker-Tabak. 10. gar = sogar, even. 11. Magdeburgs fruchtbare Gesilde (= Felder) — das Land auf beiden Ufern der

Elbe in der Rahe ber Stadt Magdeburg hat einen fehr reichen und fruchtbaren Boben, in welchem die Zuderrübe am besten gedeiht. 12. von derselben Rübe (rape = Zuderrübe, sweet turnip; sugarbeet) seinen Ursprung nahm, came from the same sugar-beet. — Die getrochneten Blätter der Zuderrübe werben von den armsten Klassen als ein Substitut für Tabal gebraucht.

Page 44.— 1. der Hinweg, way to; oppos. der Her meg, way from. 2. das Gemüt (mood), syn. die Seele; das Herz. 3. er sollte, he was said = man sagte; es wurde gesagt. 4. im klaren sein = gewiß sein. 5. reinlich = reinlich gekleidet, neatly dressed. 6. sich vergnügen = sich amwsteren. 7. kostenlos (costs+less), syn. billig; oppos. tener; kostspielig. 8. der Geist = ghost; genius; spirit; mind, manner. — Here = ?

Page 45.—1. eilfertig, syn. eilig; schnell; scint; rasch; behend. 2. mir voran — vor mir; vorans, ahead of me. 3. klappern (to clapper), to patter. 4. vermelden — melden, syn. an\*kündigen; an\*melden; verkündigen; an\*zeigen. 5. meiner (genit.) wartend (waiting) — a u s m i ch wartend. 6. von der Stirn zurückgewichen, receded from his forehead. 7. unverwüstlich; comp. Note 10, page 37. 8. anderweitig — aus eine andere Beise (other-wise). 9. der India'nerstanz (Indian dance), war dance. 10. lauter Wonne, intense happiness. 11. mit\*hopsen (to hop with one). 12. das Mitgesühl (seeling with one; com+passion; sym+pathy).

Page 46.—1. sie ist nicht ganz gerade (she is not entirely straight), she is slightly desormed. 2. fremb, strange; befremdet (e+stranged), surprised. 3. rühren, to move; gerührt, moved; touched; with emotion; seelingly. 4. Lore, kurze Form für "Lenore." 5. unversieglich, syn. unerschöpssich (in+ex+haust+ible). 6. der Born = der Brunnen; die Quelle. 7. schweres gewelltes . . Fülle, abundant wavy hair in rare quantity. 8. meinen, syn. sagen; besmerken; äußern.

Page 47.—1. anf\*tischen = auf ben Tisch sehen. 2. Berliner Birtschaft, Berlin housekeeping makes no provision for the suture.

3. nimmt . . . um, throws a shawl around herself. 4. die Spiegelscheiben, large plate-glass show-windows. 5. das Ladenmädchen (shop+girl), saleswoman. 6. das Zaubertäschen (magic+pocket).

7. herab\*sädeln (to sabre off), syn. ab\*schneiden. 8. der Sädel = das Sädchen; das Zaubertäschen. 9. die Einrichtung = die Möbel, surnishings. 10. Purpur und töstliche Leinwand . . . comp. St. Lutas xvi. Bers 19.

Page 48.—1. dem wäre besser, daß ihm ein Mühlstein . . . comp. St. Matthäus xviii. Bers 6. 2. der Riegel, doll; ab\*riegeln = zu\*riegeln =? 3. los\*lassen (to let loose), here = tanzen. 4. hans=mütterlich (house+motherly), matronly. 5. die Wichtigkeit (weightiness), pomposity.

Page 40. - 1. verftandnisiunia = verftandnisvoll. 2. To'faier Bein - ein füßer Ungarmein. 3. wohlhabend. abundantly. 4. opulente Gelufte, extravagant desire. 5, es thut mir leid (loth), I regret. 6. gereift supply "hatte." 7. bunnstimmig (thin-voiced), husky-toned. 8. anmutig. syn. angenehm; lieblich. 9. war ich! Oh, were I but ..., Oh, if I were ... 10. geschäftliche Berhältniffe. professional affairs. 11. erfahren, comp. Note I, page 37. 12. baß fein Gehalt . . . zu thun hatte, that even so small as was his salary, so remarkably large was the amount of work he had to do. 13. bie fogenaunte Gründerzeit, the so-called time of the stock-companies. -Am Ende des deutsch-frangofischen Krieges (1870-71) hatte Frankreich eine Contribution von 5 Milliarden France an Deutschland ju gahlen. Diefes Geld rief in Deutschland ein großes industrielles Leben hervor, bis im Jahre 1873 ber fogenannte "Rrach" (financial panic) erfolgte. 14. aab's (gab e8) ... there was frequently a chance for additional earnings.

Page 50.—1. ber zweite Kang (second rank), balcony. 2. das Parquett' (französ.), orchestra. 3. der glänzende Bollmond (the shining full-moon) = der kahle Kops, bald head. 4. der Kentier' (französ.), man living on his rents = der Kapitalist'. 5. der Chef (französ.), chief; employer. 6. das Amphithenter, upper gallery. 7. de förd ern (to further), syn. vergrößern; verstärken. 8. glande nur nicht = du mußt nicht glauben. 9. die Partitur' (partition), musical score. 10. der Kapell'meister (orchestra+master), leader. 11. auf die Finger guden = genau beobachten, to watch closely. 12. und ... schnetz, and pardon no mistakes. 13. sich verab'schieden = abieu' sagen; fort\*gehen; weg\*gehen. 14. die Schattiste (treasure+box).

Page 51.—1. das Gemüt (mood), syn. das Herz; die Seele. 2. gebeihlich, syn. gut; vorteilhaft. 3. die Borfehung (pro+vidence). 4. sonnigen Herzens (adverb. genit.) = mit sonnigem Herzen. 5. der goldene Schimmer = der Schimmer (Schein) des Goldes. 6. nach\*jagen (to chase after)

#### Weinlese bei Leberecht Hühnchen.

(VINTAGE AT LEBERECHT HÜHNCHEN'S.)

Aus heinrich Seidels "Jorinde und andere Geichichten." Leipzig, Berlag von A. G. Liebestind.

Page 52.—1. es geht ihm gut, he fares well. 2. zndem, syn. außerdem. 3. an\*schaffen, syn. kussen; erstehen. 4. gespreizt (stilled; pompous) und geschwollen (swollen), instated; elevated. 5. breitspurig (with a wide track), syn. gespreizt; geschwollen, hussy; hussen.

Page 53. - 1. probenhaft, syn. gefpreigt; gefdmollen; breitfpurig, puffed up. 2. der Grundeigentümer (ground+owner) =? 3. es ereignen fich munberliche Dinge = munberliche Dinge ereignen fich; comp. Note I, page 2. 4. so also fieht man aus, so, then, one looks. 5. Steglis - ein Dorf, füdwestlich von Berlin, Station der Berlin-Botsbam-Magbeburg Gifenbahn. 6. Rarnati'ben - nennt man in ber antiten Architektur langbekleibete Frauen- und Mädchengestalten, welche öfter anstatt der Säulen und Bfeiler zum Tragen der Balfen verwendet wurden - caryatid(e)s. 7. ornamenta'les Gemufe (lit. ornamental [decorative] vegetable), humoristische Phrase gur Bezeichnung ber Acanthus-Blätter, welche als Ornament der Rapitale der korinthischen Säulen bienen. 8. ber Schufter = ber Schuhmacher. 9. es giebt fich = es verliert sich (pres. tense for future) = es wird sich geben. 10. erft = einft; fpater. 11. bie Bergamot'te, eine beliebte Sorte von Birnen, bot. PIRUM REGIUM, bergamot-pear. 12, dialect. for "bon einer guten fugen Gorte." 13. was = wie viel. 14. bas Mistheet, hotbed. 15. die Melo'ne (melon), bot. CUCUMIS MELO, gilt ale eine ber größten Delitateffen in Deutschland.

Page 54.—1, wird Epheu gepflanzt (pres. pass.) or wird... gepflanzt werden (fut. pass). 2. die Rankrose (creeping rose), espalier-rose. 3. besponnen und beraukt (spun+ramped all around). 4. nach geschehener Einrichtung = wenn das Haus eingerichtet sein würde; wenn alles im Hause in Ordnung sein würde. 5. unten = zu ebener Erde, französ, parterre. 6. der Borraum (ante+room; fore+room). 7. einem (dat. of the indes. pron. "man") = dem Menschen.

Page 55.—1. vor, in front of. 2. die Photographie einer Lotomotive — das technische Museum; die Bilber der Eltern — der Ahnensaal (hall of ancestry); die Bilber der Freunde — der Freundsichaftstempel. 3. die listige Berschlagenheit (crasty shrewdness).
4. opulent' — reich; sein; geschmackvoll. 5. erhabene Größe, solemn grandeur. 6. Bleudwert der Hölle! (mockery of hell), seendisch deceit! 7. es zeigte sich — es erschien; man konnte sehen. 8. ging's (one syllable!) for ging es — gingen wir.

Page 56.—1. der Quadrat'meter (square+meter), square-yard.

2. die Reichhaltigkeit, syn. Bielseitigkeit (many+sided+ness), Berschiedenartigkeit (difference of species; heterogeneousness).

3. der Bebauungsplan (cultivation+plan), ground-plan (design) of cultivation of the soil.

4. der Fruchtwechsel, rotation (succession) of crops.

5. sich erkälten (to take a cold).

6. will gehört haben = glaubt (benät) gehört zu haben.

7. das Schneeglöchen (snow+bell), snow-drop; bot. GALANTHUS NIVALIS.

Page 57.—1, die Epheuranke (ivy+branch). 2. Grafensteiner und Napoleonsbutterbirne — zwei Sorten von Birnen, die spät im Herbst reisen. 3. das Etablissement', französ. (establishment). 4. das Blechgefäß (tin+vessel). 5. kahle Latten (bare laths). 6. das Bassin', französ. (basin). 7. im Werden begriffen sein (to be in the state of becoming), in progress; in embryo. 8. die Wasser

(= Bafferkunste) fpielen laffen, to set the water-works going, — mit tomischer Anspielung auf die berühmten Bafferkunste in Bersailles bei Baris sowie auf der Bilhelmshöhe bei Kassel.

Page 58.—1. geben sich die Ehre = beehren sich. 2. der Böller (= kleine Kanone) sichus (shot). 3. der Festzug (festival +train) = die Parade, Prozession. 4. abbrev. for "um Antwort wird gebeten" = französ. R. S. V. P. (Répondez, s'il vous plaît), answer, if you please. 5. zehren vou, to live on (upon). 6. sich beschäftigen = sich unterhalten; sich zu thun machen. 7. ein Dunst von Bernachlässigung und Kräntung (a mist [cloud] of neglect and mortification).

Page 59.—1. muffig, syn. mürrisch; hypochondrisch.— sauerlich (sourly), surly. 2. ausgelegt (laid+out), syn. bedeckt; gefüllt. 3. asthmatisch (asthmatic). 4. gestehen (gestand—gestanden), to confess. 5. vermiskt (missed). 6. wo sie geblieben war, idiomat. = was aus ihr geworden war, what had become of it. 7. hans, John; Johnny — der Bornamen von hühnchens kleinem Sohn. 8. die Genussucht (enjoyment+desire), inordinate desire for enjoyment. 9. unterschlafgen, syn. stehlen; entwenden; rauben. 10. Frieda (= Friederika, Frederica), der Bornamen von hühnchens kleiner Tochter. 11. die That, deed, die Unthat = die schlechte (böse) That; comp. das Unglüd —? das Unrecht —? der Unfrieden —? das Ungeschick —? 2. der Boben (= Dachboben), lost; garret.

Page 60.—1. schmählich = schmachvoll (disgrace+sull), outrageous; scandalous. 2. ber Lügenbold (bold+liar) = ber Erzlügner (arch+liar); comp. Trunkenbold (bold drinker), drunkard; Withold (bold wit), ready wit. 3. die Kräuterbirne = die Holzbirne; die wilde Virne, bot. PIRUM COMMUNE (Linné) oder PIRUM ACHRAS (Gaertner). 4. der Laubstrosch = der Baumstrosch (tree-frog), zoolog. HYLA ARBOREA. 5. halbvermodert (half+mouldered), half decayed. 6. die Küchenabfälle, plu. (kitchen+refuse). 7. der

Kompost'haufen (compost+heap). 8. unserer (genit.) harrte = auf uns wartete. 9. ber Feuerschwamm (fire+tinder), German tinder. 10. ber Böller = bie kleine Kanone. 11. zimperlich, syn. schwach; unbedeutend; kaum hörbar.

Page 61.—1. bie Rachtommenschaft (descendants), offspring. 2. bas Tem'po (ital.), in ber Musit = time; measure. 3. ber Sprühteusel· (sparks+devil), coruscating fire; devil. 4. für fünf=und=zwanzig Pfennige (twenty-sive pennies' worth) = 6 Cents. 5. die benga'lische Beleuchtung = bengalische Flammen (Bengalese lights) = die bunte Beseuchtung; die bunten Feuer. 6. da capo (ital.), begehren, to encore. 7. alle (idiomatic) sein = zu Ende sein; verbraucht sein, zone; used up. 8. die Rachbarschaft (neighbor+ship) =? 9. sich verstehen aus, to be up to; to be a good hand at.

Page 62.—1. die alte Jungfer (=Jungfrau, maid). 2. die Mumie (3-silbig. 3. unergründlich (unfathomable), syn. unerforschich; mysteriös. 4. das Menu (französ. = menü'). 5. die Bellstartoffel (peel+potatoe). 6. N. B. = Nota bene! (lat.) = note well! take notice. 7. cigen (own), our own. 8. der Kartoffelspfanntuchen (potatoe+pan+cake). 9. der Doppeltümmel von Gilka, caraway cordial, manufactured by Gilka. 10. Matthias Claudius, genannt "der Wand be der Bote" (1740–1815), ein origineller, populärshumoristischer Dichter und Schriftseller. Manche seiner einsachen und treuherzigen Lieder sind "Bolkslieder" geworden, so 3. B.:

"Stimmt an mit hellem hohen Klang, Stimmt an das Lieb ber Lieber . . . . "

ober

"Befrangt mit Laub ben lieben vollen Becher,"

ober

"Bar einft ein Riefe Goliath . . . "

#### 11. die Baftete (pastry):

Though pastry here and pastry there,
We do not care for pastry . . .

Page 63. — 1. hervor\*fcmetteru = laut und fraftig fingen. 2. fich bäuen, obsol. for fich verbauen (reflex.) = verbaut werben (pass.), to be easy of digestion. 3. bas Magenpflaster (maw+plaster), stomach-plaster.

Oft reddish we potatoes find,
Oft white like alabaster;
They are a food so light and mild,
And prove for woman, man and child
A wholesome stomach-plaster.

4. sich aus\*lassen, syn. sich aus\*sprechen; sich aus\*brücken. 5. die Traube Weintraube. 6. schlampampen, comp. Note 7, page 41. 7. zeitigen, syn. reisen; zur Reise bringen. 8. konnte = spielen konnte. 9. die Aufforderung — Aufforderung zum Tanze; Einsadung zum Tanze. 10. der Knig — die Berbeugung, bow. 11. ein feierliches Lineal' (solemn seremonious; pathetic stick).

Page 64.—1. es, viz. "das" Fräulein, she. 2. aufgeknöpft (lit. unbuttoned), less reserved. 3. zeitlebens (all time of one's life) =?

4. die Lebensart (manner of life), good breeding. 5. hopfen (to hop). 6. die Ministerial'rätin, wife of the counsellor of the Department of the Interior. 7. die Tournüre (französ,), address; training.

8. sich schieden = sein (artig) sein. 9. die Bewirtschaftung, syn. die Bedauung; comp. Note 3, page 56. 10. das mit = was ich sagte mit Bezug auf (in reserence to). 11. der Borwand, pretext. 12. ewig (ever), syn. fortwährend; beständig; dauernd.

Page 65.—1. das Linderungsmittel (means of palliation) =? 2. gern haben = gern sehen, to like. 3. hinterrücks (backwards). 4. in Augenschein nehmen = besehen; betrachten. 5. sich zu thun machen, to busy one's self. 6. aufgeräumt, syn. aufgeknöpst; comp. Note 2, page 64.

#### "36 groffe nicht."

Ich grolle nicht, und wenn bas herz auch bricht.
Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in beines Herzens Nacht.
Das weiß ich längst. Ich sich ja im Traum,
Und sah die Racht in beines Herzens Raum,
Und sah die Schlang', die dir am herzen frist,
Ich weiß, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

De in rich he in e (auß "Lyrisches Intermesso." 1822–23).

I will be patient, though my heart should break,
Thou love forever lost! no plaint I'll make.
But though thou glitterest in diamonds bright,
There falls no gleam into thy heart's deep night.
I saw 't in dreams, I knew it long ago;
I saw the night through thy heart's chambers flow;
I saw the snake which gnaws upon thy heart;
I saw, my love, how wretched still thou art.
English by CHARLES G. LELAND (from Heine's "Book of Songes," page 77).

7. die Saite (chord), syn. das Gefühl - die Seite =? 8. hinauf\*- bringen, to take up-stairs. 9. abgewidelt (wound off), syn. beendigt.

#### "Long, long ago ..."

Aus helene von Gögendorff= Grabowstis "Schmetterlinge." Wieß= baden, Berlag von Rudolf Bechtold & Comp.

Page 66. - 1. Guftav an Butlit (1821-1890), ber Dichter lieblicher Märchen ("Bas fich ber Balbergahlt," "Bergigmeinnicht") und gemütvoller Luftspiele ("Babefuren" u. f. w.). Außer= bem ichrieb er Dramen, Romane und Novellen. 2. Die Geifter. spirits - ber Beift, mind; genius; spirit. 3. verschoffen, faded, syn. verblaft. 4. bas Band, ribbon - ber Band, volume. - Here =? 5. die Strandneste, sea-lavender, bot. STATICE LIMONIUM. 6. das Lieblingsparfum (favorite+perfume). - Bas ift Lieblinge bich = ter? Lieblingsblume? Lieblingsplätchen? Lieblingsfarbe? 7. gewichen (gone), supply "ift." 8. bas Strahnchen, syn. bie fleine Lode. 9. feibig = feiben (satin) =? 10. bie Memoi'ren (frangof.). memories. 11. Bineta mar bis gegen bas Ende bes 12. Sahrhunderts bie größte Sandelestadt bes nördlichen Deutschland, direkt an ber Rufte ber Oftsee, auf der Insel Wollin, an der Mündung der Ober, gelegen. Nachdem die Stadt im Jahre 1184 von den Danen erobert, niedergebrannt und zerftort worden mar, entstand allmählich die Sage, baft Binêta im Meere verfunten fei, und baf man die Ruinen der Stadt bei flarem Better und ruhiger Gee noch feben fonne. Erft in allerneuefter Beit hat Brofessor Birchow in Berlin die Identität zwischen Bineta und ber heutigen Stadt Bollin festgestellt; comp. Bilhelm Müllers Bedicht "Bineta" in Bendebachs "Die ichonften beutichen Lieber." Geite 129. - Das Bineta ber Bergangenheit. lost happiness: happiness of by-gone days. 12. gewesen, supply "ist," has been. 13. die Duftwelle (wave of fragrancy). 14. vom naseweisen Winde, by a pert breeze.

Page 67.—1. bie, here = biese, therefore with emphasis! 2. irisch = irlandisch. — Der Irlander Thomas S. Baily (1797-1839) ift ber Dichter und Komponist des Liedes:

#### Long, long ago.

("Lang', lang' ift's her.")

Tell me the fales, that to me were so dear, Long, long ago, long, long ago:
Sing me the songs I delighted to hear,
Long, long ago, long ago.
Now you are come, all my grief is removed,
Let me forget that so long you have roved,
Let me believe that you love as you loved,
Long, long ago, long ago!

Do you remember the path where we met,

Long, long ago, long, long ago?

Ah, yes, you told me you ne'er would forget,

Long, long ago, long ago.

Then to all others my smile you preferred,

Love, when you spoke, gave a charm to each word;

Still my heart treasures the praises I heard,

Long, long ago, long ago.

Though, by your kindness, my fond hopes were raised, Long, long ago, long, long ago!
You by more eloquent lips have been praised,
Long, long ago, long ago.
But by long absence your truth has been tried,
Still to your accents I listen with pride,
Blest as I was, when I sat by your side.
Long, long ago, long ago.

3. untergebracht, cared for. 4. zartviolett (delicate+violet), pale violet-blue. 5. vom Pfarrgarten herüber, from the parsonage garden. 6. der Jasmin' (jasmine; jessamine), bot. JASMINUM OFFICINALE. 7. drüben = auf der andern Seite. 8. die Balcon' (franzöß.) =thüre, (balcony+door). 9. der Anschlag (striking at), touch. 10. die Klangfärbung (coloring of sound), syn. die Tonsarbe (color of tone), timbre of the voice. 11. den ihren =

1

ben ihrigen, hers. 12. als seien gewesen, as if ... had been. 13. als könne, as if I could (might) become. 14. als bedürse, as if I only needed to. 15. Relice (ital.) = Relitische.

Page 68.—1. rhapfo'bifch (rhapsodic-al) — unstudiert; natürsich; unzusammenhängend. 2. der Sonderling (a-sunder), recluse; queer fellow. 3. ist es gewesen, viz. ein Sonderling. 4. das Erbe, inheritance. 5. Cornwallis, die südwestlichste Grafschaft von England. 6. die Ländereien, plu., (land; landed property), estates. 7. ab und zu, syn. dann und wann; mitunter; zuweisen. 8. trefstich, syn. vorzügsich; ausgezeichnet; sehr gut. 9. keine Sekun'de lang, not even for a second.

Page 69.—1. im mindesten = im geringsten, the least. 2. empsinden hätte, could (might) have felt. 3. man, one; they. 4. die Schrift, here: das Essay; Monograph; Pamphset. 5. die Quintessence), the best and purest part of a thing; result. 6. die Arbeit, syn. die Thätigseit, work (in itself). 7. der Streifzug, syn. die Exsursion; Streiserei, roaming; ramble. 8. Pinsel und Palette (brush and pallet). 9. über diesem Werke = bei dieser Arbeit. 10. die Epheuranke, comp. Note 1. page 57. 11. seinerzeit = zu seiner Zeit; in seinen Tagen. 12. sahrender Künstler, travelling artist. 13. die Lande, plu. = die Länder; die Provinzen. 14. der Wandersstellen (wander+stick) =? 15. rasten (to rest). 16. die Borste, bristle; borstig =? 17. zusammengesunken (sunk down), syn. verssallen; zusammengesallen.

Page 70.—1. unfrautüberwuchert = überwach'sen mit Unfraut (weed). 2. der Thymiandust (fragrance of wild thyme). 3. das Dorswirtshaus (village+inn). 4. überführen, syn. nehmen; bringen; nieder\*segen. 5. es giebt, there is (are); es gab =? 6. ted, syn. sehhast; munter. 7. versallen, comp. Note 17, page 69. 8. stillstand, imps. for plupers. "stillgestanden hatte." 9. seffeln (to setter), syn. sest\*halten; zurüd\*halten; an den Plat bannen. 10.

verbringen, syn. zu\*bringen; verseben. 11. die Staffelei', easel. 12. Benedig, Venice; venezia'nisch (venetianisch) = in Benedig gemacht; — Trintglas (drinking+glass) mit Schlangeuverzierung (serpents+ornamentation). 13. das Kelchglas (chalice+glass), syn. Trintglas. 14. hin\*hanchen (to breathe upon). 15. durchaus nicht = gar nicht. Page 71.—1. ich kann nicht nmhin', I cannot help; I cannot refrain from. 2. die Gesamtwirkung, total impression. 3. die Rachsuchung, syn. Nachsoscholmung, search; inquiry. 4. das Geistersland (spirits'+land). 5. absondersich (asunder), syn. frembartig; eigentümlich; befrembend. 6. verschoben = zur Seite gesch oben (shoven), syn. verrückt. 7. die Wiege, cradle; sich wiegen =? 8. genial' (genial), ingenious; syn. kunstverständig. 9. seinsinnig (sine [delicate] minded), syn. seinssühlend, with delicate feeling; sensitive. 10. der Schwelz, susion of colors. 11. wohl = wie ich bente; wie ich vermute (an\*nehme); vermutlich = I guess.

Page 72.—1. um'gestaltend, syn. umformend (trans+forming); umbildend. 2. da\*sein, syn. hier\*sein; p. p. dagewesen; hiergewesen. 3. mehr gelten = wichtiger sein; interessanter sein. 4. winzig = sehr klein. 5. daß Parfüm' (perfume). 6. eigentümlich, comp. Note 5, page 71. 7. der Findling (foundling) = der Fund (anything found), sind. 8. daß Terrain' (französ.), syn. der Plat; daß Feld. 9. wie sie sie sahen, as they saw her.

Page 73.—1. je nachbem = wie ber Fall sein mag (as the case may be). 2. Roco'co—"is a variety of Louis-Quatorze style of ornament. It is generally a meaningless assemblage of scrolls and crimped conventional shellwork, wrought into all sorts of irregular and indescribable forms, without individuality and without expression." bas Rococogesichten (rococo-sace) = ein Gesicht, welches an die Damen am Hose Ludwigs XIV. und XV. erinnert. 3. das Mauergeröll = Steingeröll, boulders. 4. einander sigieren = die Augen

auf einander richten. 5. auf\*seufzen, to heave a deep sigh; das Aufseufzen =? 6. beim Bein Beim Beintrinken. 7. zum besten geben = erzählen, to relate (a story). 8. das werden Sie nicht for "das werden Sie nicht thun." 9. nach\*sprechen, syn. wiederholen; repetieren. 10. Felice, comp. Note 15, page 67. 11. was sich fagen lätt = was gesagt werden kann; was ich sagen kann.

Page 74.—1. entfalten (to unfold), syn. aus\*breiten. 2. "Zaujend und Eine Nacht"— das weltbesannte arabische Märchenbuch,
welches in Europa durch den französischen Orientalisten Antoine Galland
im Jahre 1704 zuerst besannt gemacht wurde, — The Arabian Nights'
Entertainments. 3. kreden'zen (ital.), to present. 4. eine Gestzgebung erlassen = ein Gesetzgebung (proklamieren). 5. der Bürge,
hostage; bürgen = garantieren. 6. (darnach) streben, to endeavor
to; darnach remains untranslated.

Page 75. — 1. 3u\*gehen, syn. geschehen; sich zu\*tragen; sich ereignen. 2. bas Stellbichein (lit. "ftelle Dich ein!" keep your appointment!), französ. tête-à-tête; rendez-vous. 3. bas Atelier' (sranzös.), studio. 4. ans aller Herren Länder = aus aller Könige Ländern; aus der ganzen Welt. 5. uns (reciproc. pron.) = einander; gegenseitig.

Page 76.—1. ernst genug (earnestly enough). 2. einer Sonne gleich = gleich einer Sonne. 3. auf\*glimmen, syn. auf\*leuchten.
4. das Bild, image; die Einbildung (imagination). 5. entgegen\* nehmen = auf\*nehmen; an\*hören. 6. unbeirrt (3silbig), unhesitating. 7. die Meine = meine Krau.

Page 77.—1. uns, comp. Note 5, page 75. 2. fassungslos (countenance+less) =? 3. mit\*tressen = trifft den Unschuldigen mit (dem Schuldigen). 4. die Eilfertigkeit = die Eile; Schnelligkeit; Hast. 5. Thomas Moore (1779–1852) — Lord Byron (1788–1824) — Robert Burns (1759–1796).

Page 78. — 1. das Fatum (fate), destiny; syn. das Schicffal. —

Die Griechen hatten brei Schickfalsgöttinnen (Fates), nämlich: Klotho, Lache fis und Atropos. 2. dabei (thereby) — beim Backen der Sachen. 3. aufgelöst (dissolved). 4. was soll das mir? — was geht das mich an? was habe ich damit zu thun? 5. nach\* spüren (to go after the spoor), to trace; track. 6. enthalte (subj. pres.), which contained, as he said — subjunctive of indirect statement. 7. Folge leisten — folgen; an\*nehmen. 8. ansgesucht (ex+quisite). Höflichkeit (courtesy). 9. vor\*geben (to pre+tend), to plead.

Page 79.—1. der Flügel, wing (of a bird, of a house or of an army); flap of a coat; grand piano.—Here =? 2. die Rese'da, mignonette; bot. RESEDA SUAVEOLENS. 3. der Dust = der Geruch; dusten = riechen. 4. abendrotverklärt (evening+sun+glow+brightened) =? 5. das Brocat'kleid (brocade+dress). 6. der Sinn, mind; die Best nung =? 7. kunstgerecht (executed according to the rules of art), syn. korrekt.

Page 80.—1. alaba'ftergleich (alabaster+like). 2. des dentsichen Poe'ten, viz. Beinrich Beines (comp. Note 4, page 7), welcher der Dichter bes folgenden Liedes ift, das fich in seinem Liederscuffus "Beimtehr" findet:

Das Meer erglängte weit hinaus Im legten Abenbiceine; Bir fagen am einfamen Fifcherhaus, Bir fagen ftumm und alleine.

Der Nebel ftieg, das Baffer fcwoll, Die Möve flog bin und wieber; Aus beinen Augen liebevoll Kielen bie Thränen nieber.

Ich fah fie fallen auf beine hanb Und bin aufs Anie gefunten; Ich hab von beiner weißen hand Die Thränen fortgetrunten. The ocean shimmered far around, As the last sun-rays shone: We sat beside the fisher's hut, Silent, and all alone.

The mist swam up, the water heaved, The sea-mew round us screamed; And from thy dark eyes, full of love, The scalding tear-drops streamed.

I saw them fall upon thy hand;
Upon my knees I sank,
And from that white and yielding hand
The glittering tears I drank.

Seit jener Stunde verzehrt fich mein Leib, Die Seele flirbt vor Sehnen ; — Mich hat bas unglüdfelige Weib Bergiftet mit ihren Thränen. And since that hour I waste away, Mid passion's hopes and fears: O weeping girl! O weary heart! Thou'rt poisoned with her tears.

English by CHARLES G. L. LAND (from Heine's "Book of Songs," page 121).

3. vorübergehend (passing+by; trans+ient), temporary. 4. addi'o! (ital.) = à Dieu (franzöl.), good-bye! 5. ein\*stellen, syn. beenden.

#### Die ftumme Rönigstochter.

(THE DUMB PRINCESS.)

Aus Rudolf Baumbachs "Es war ein mal." Leipzig, Berlag von A. G. Liebestind.

Page 81.—1. die Taruswand (leafy walls [hedges] of yew-trees). 2. fremd, syn. ausländisch; tropisch. 3. die Rasenstäche (grassystats), lawns. 4. das Marienglas (St. Mary's+glass), isinglass-stone; Muscovy-glass. 5. ein steinernes Ungeheuer, halb Löwin, halb Weib, viz. "eine Sphinz." 6. Männer mit Hörnern und Ziegensüßen (goats'-seet) — Fauns (or Sylvans), die Götter der Hirten, wurden dargestellt mit Hörnern und Ziegensüßen. 7. der Knäuel (Knauel), coil. 8. ein\*stößen, syn. verursachen; machen; geben. 9. meiden (mied — gemieden), to keep away from. 10. des Herrliches.

Page 82.—1. ben = biesen, therefore with emphasis. 2. schangen = hart arbeiten. 3. (gesolgt) von (followed) by. 4. au\*treten, syn. beginnen. 5. her\*gehen, to walk along. 6. ihr in das Haar for in ihr Haar. 7. Schilfgewächse, plu., reeds. 8. die Schwertlilie, yellow iris, bot. IRIS PSEUDACORUS. 9. der Flieber ber hanische Flieder; die Springe; bot. SYRINGA VULGARIS. 10. der Goldregen, ladurnum, bot. CYTISUS LABURNUM.

Page 83.—1. die Recentrose (nick [nixy] rose), = Basserrose, white water-lily; bot. NYMPHÆA ALBA. 2. birschen (= jagen) auf Basserjungsern (water+maids = dragon-flies). 3. hellauf = laut aus. 4. die Bisamäpsel (oder Bisamkörner), Abelmoschus seeds—find die Früchte einer Pflanze (bot. HIBISCUS ABELMOSCHUS) aus der Kamilie der Vlasvaceen, welche in Ost- und Bestindien wächst. Die

125

Körner riechen stark nach Moschus. — das Riechsalz (reek-salt; smelling salt), crystallized oil of peppermint; menthol. 5. zu sich kommen = wieder zum Bewußtsein kommen, to regain consciousness. 6. das Laubgewinde (leafy-windings) syn. die Guirlan'de. 7. ließen sich erzählen, had reported to them. 8. die Latwer'ge, electuary; a medicine that melts in the mouth.

Page 84.—1. der Heller — die kleinste Kupfermunge, farthing, penny. 2. der Schäfer, shepherd. — Die Schäfer wurden vom Bolke in Krankheitsfällen konsultiert. 3. Meister Hämmerlein, der Scharfrichter, Jack Ketch, the hangman. 4. mußte herbei, supply "kommen." 5. es lebte seine alte Mutter... for "sein alte Mutter lebte...," comp. Note 1, page 2. 6. das Bündel schnüren (to tie the bundle), to pack up one's traps. 7. angelangt (pp. of an\*langen), having arrived. 8. der Schließer (locker), syn. der Wärter (waiter), jailor. 9. fort\*hinken, to limp away. 10. das Haftgemach (confinement+room), syn. das Gesängnis; der Kerler; die Zelle.

Page 85.—1. er besite (subj. pres.), he possessed, as he said—subjunctive of indirect statement. 2. (gestochen) von, by. 3. ein\*geben = als Medizin geben. 4. der grüne Crocodilorden, order of the "Green Crocodile." 5. erst, syn. nur, only. 6. lichte Höte (light red), bright glow.

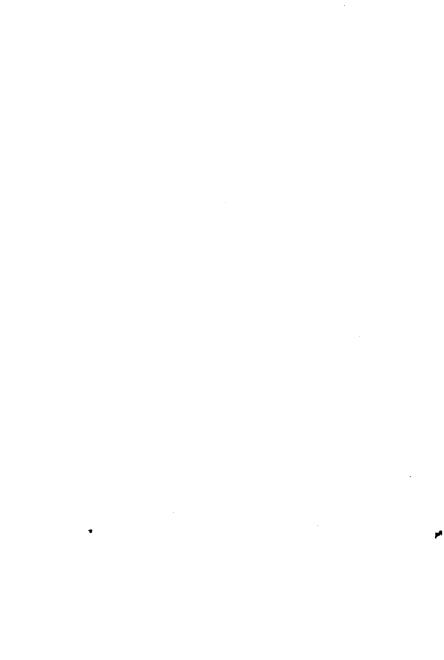

A FULL STOCK OF THE TAUCHNITZ COLLECTION OF BRITISH AUTHORS, AS ALSO OF THE ENG-LISH LIBRARY, THE LATTER UNIFORM IN SIZE WITH THE FORMER.

#### SEND FOR CATALOGUE.

# CARL SCHOENHOF, IMPORTER AND PUBLISHER,

144 TREMONT ST., BOSTON.

# PUBLICATIONS FOR THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES.

Complete Catalogue of Mr. Schoenhof's large stock of School and Miscellaneous Books in Foreign Languages on Application.

| Alvergnat's Class-Book of French pronunciation. 173 pages.          |   |    |
|---------------------------------------------------------------------|---|----|
| Cloth                                                               | 1 | 00 |
| The most complete book of its kind with English definitions.        |   |    |
| Berlitz, French Method, Premier livre. 85 pages. Cloth              |   | 75 |
| French Method, Deuxième livre. 134 pages. Cloth                     | 1 | 00 |
| (The latter book consists of copious exercises in conversation and  |   |    |
| composition grammatically graded, and contains highly interesting   |   |    |
| reading matter. It can be used to advantage with any method.)       |   |    |
| Observations pratiques, à l'usage des étrangers. 40 pages. Cloth    |   | 25 |
| - Littérature française, Extracts and Exercises. 248 pages. Cloth . | 1 | 50 |
| German Method, Erstes Buch. 87 pages. Cloth                         |   | 75 |
| " Zweites Buch. 188 pages. Cloth                                    | 1 | 00 |
| (This second book offers the same advantages as the French Reader.) |   |    |
| English Method, First Book, 98 pages. Cloth                         |   | 75 |
| " Second Book. 170 pages. Cloth                                     | 1 | 10 |
| Spanish Method. 217 pages. Cloth                                    |   | 50 |
| — Italian Method. 183 pages. Cloth                                  |   | 50 |
| —Pictures for Object Lessons. Cloth                                 |   | 50 |
|                                                                     |   |    |

| Edition Berlitz, a collection of short French comedies and stories,<br>in all 24 parts. See special page.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| We invite educators particularly to examine this system of teaching languages. It is one of the few methods (probably the only one) that has accomplished the difficult task of uniting the practical study of language with thoroughness and correctness. By it the students are continually drilled in speaking and hearing the foreign idiom, without neglecting reading and writing it. The subject is presented to the student in such a manner that he is forced to realize the exact meaning of words and their modifications, and to build up understandingly the various forms of clauses and sentences. The lasting success the Berlitz Method has obtained everywhere is a certain proof of its value and efficiency, and makes it the duty of all teachers of languages to examine or test this system. |            |
| Traité complet de la prononciation Française                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50         |
| lar, in two tables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10         |
| without them.) The entire set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50         |
| moods, mostly in form of conversational exercises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50         |
| marked)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 00<br>25 |
| Single numbers, 20 c. Yearly subscription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 00       |
| Bernhardt, Dr. Wm. (Washington High School), Deutsches<br>Sprach- und Lesebuch. Erster Theil: Beschreibende Darstellung;<br>Neue Bearbeitung von Boisen's "First Course in German," revidirt,<br>vielfach erweitert und mit einer systematisch geordneten Sammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| von Lesestücken versehen. 258 pages. 22d Ed. Half Mor.  ——Deutsches Sprach- und Lesebuch Zweiter Theil: Erzählende Darstellung. Ein Lehrbuch zur Erlernung der deutschen Sprache und Grammatik auf naturgemässer Grundlage, für höhere amerikanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 25       |
| Lchranstalten. 300 pages. 10th Ed. Half mor.  — A German-English Vocabulary to Erstes und Zweites Sprachbuch.  A pamphlet, with testimonials from the highest authorities as to the merits of these books, and with specimen pages of the contents of the volumes, mailed free to applicants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 25<br>75 |
| Im Zwielicht, Vol. I., First Readings in German Prose. Selections from Rudolph Baumbach's Märchen und Erzählungen, containing 7 stories, with copious English Notes, a complete German-English Vocabulary, and numerous Oral Exercises in German. 220 pages. 10th Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75         |
| and a complete Vocabulary. 220 pages. 4th. Ed. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75         |

| Both volumes of "Im Zwielicht" are Text-Books in the Boston High                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schools. Have been used last school year in Harvard, Michigan, Cornell                                      |      |
| Univs., and many Institutions of the most varied grades.                                                    |      |
| Deutsches Lesebuch für Mittelklassen höherer amerikani-                                                     |      |
| scher Lehranstalten. 143 pages. Half mor.                                                                   | 75   |
| The Same, with a full German-English Vocabulary. 261 pages.                                                 |      |
| Half mor.                                                                                                   | 1 25 |
| Hauptfakta aus der Geschichte der deutschen Littera-                                                        |      |
| tur. With notes, indicating further lines of research. Interleaved.                                         |      |
| Cloth                                                                                                       | -75  |
| In order to give students an opportunity to make the necessary notes                                        |      |
| and copies of some literary gems especially recommended in this book,                                       |      |
| the publisher had it interleaved with writing papers, which will add                                        |      |
| greatly to the usefulness of the little volume.                                                             |      |
| Es War Einmal, modern Fairy Tales by Baumbach and Wilden-                                                   |      |
| bruch, with English notes and a German-English Vocabulary. Cloth                                            | 75   |
| (Uniform with Im Zwielicht.)                                                                                |      |
| Freudvoll und Leidvoll. Short Stories by Wildenbruch, Seidel,                                               |      |
| Stökl, &c., with English Notes. Cloth                                                                       | 75   |
| (Uniform with Novelletten Bibliothek.)                                                                      |      |
| Conversation Dictionaries, Compiled by                                                                      |      |
| Richard Jäschke. Cloth. 32mo.                                                                               |      |
| English-French part. 532 pages. Postpaid                                                                    | 90   |
| English-German part. 500 pages. Postpaid                                                                    | 90   |
| (Send for specimen pages.)                                                                                  |      |
| These Pocket Conversation Dictionaries differ from all hitherto issued.                                     |      |
| The Vocabulary has been most carefully selected, and comprises only                                         |      |
| words in actual use instead of being a mere compilation from previous                                       |      |
| dictionaries. Special attention has been paid to accurate distinction                                       |      |
| of the various meanings of the same word, and of their current techni-                                      |      |
| cal uses. But the chief feature of the Dictionary is that the conver-                                       |      |
| sational and idiomatic phrases naturally connected with a word are                                          |      |
| grouped together under that word.                                                                           |      |
| English-Spanish, English-Italian, French-English, French-German                                             |      |
| parts in preparation.                                                                                       |      |
| Elwell, German-English and English-German Dictionary. 12mo. 860                                             |      |
| pages. Half roan                                                                                            | 2 00 |
| Its good print, handy size and fulness make it the ideal School-                                            |      |
| Dictionary.                                                                                                 |      |
| Eysenbach, Practical Grammar of the German Language and                                                     |      |
| Introduction to Conversation, for the use of Schools and Private Stu-                                       |      |
| dents, new revised author's edition, to which for the first time com-                                       |      |
| plete Vocabularies have been added. 360 pages. Bound                                                        | 1 10 |
| -                                                                                                           | 50   |
| — Key to the Exercises. 107 pages. Cloth  The Vocabularies, which, upon the special desire of many teachers | 90   |

| who have used the book with great success so far, were added to this<br>new edition, will without doubt increase greatly the popularity of the<br>work.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| When ordering, please name Original Author's Edition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Feller's Pocket Dictionaries. Flexible cloth. German-English. 470 pages. English-German. 504 pages. Each, 45c. Both parts in case, \$1.40. Both parts bound in one volume  — French-English. 311 pages. English-French. 294 pages. Each, 45c. Both parts in one volume  — French-English-German. 510 pages. German-English-French. 454 pages. English-French German. 376 pages. Each, 45c. The three parts in case  — Italian-English, 513 pages. English-Italian, 392 pages. Each 45c. | 1 10<br>85<br>1 90 |
| Both parts in one volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 10               |
| Freytag, Die Journalisten. With English Note <sup>8</sup> by Hochdoer-<br>fer. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                 |
| When ordering, please name Edition with Hochdærfer's Notes, which are very complete and scholarly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Gerstaecker, Germelshausen. With English Notes by Prof. Osthaus of the Univ. of Indiana. 46 pages Text, 12 pages Notes The distinguished author has here in a masterly manner worked out a simple German legend into a most captivating, fantastic tale, which has delighted large Harvard University Classes during successive years.                                                                                                                                                  | 25                 |
| Goethe, Roman Elegies, translated into verse by Prof. Noa. 39 pages. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                 |
| Guerin, Traité sur le Genre de noms français, à l'usage de<br>toutes les classes d'étudiants. 30 pages<br>This little work will be found an excellent help to overcome the<br>difficulties which the students of French find in acquiring the matter                                                                                                                                                                                                                                    | 20                 |
| contained in its pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Hosfeld, French-English Pocket Dictionary. 390 pages.—English-French Pocket Dictionary. 372 pages. Each, 50c.—The two parts in one volume. 762 pages. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60                 |
| type). Each, 50c. — The two Parts in one volume. 764 pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60<br>20           |
| ——The Conjugation of the German Verbs. 33 pages. Paper ——The Conjugation of the Italian Verbs. 32 pages. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                 |
| ——The Conjugation of Spanish Verbs. 24 pages. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                 |
| — The Conjugation of the French Verbs. 32 pages. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                 |
| James and Molé, French-English and English-French                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Dictionary, 12mo. 896 pages. Half roan  Contains the Pronunciation and is fully sufficient for school-work.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 00               |

| James and Grassi, Italian-English, and English-Ital-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ian Dictionary. 12mo. 812 pages. Half mor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 00       |
| Jeu des Academiciens, By Mile. R. Sée, Professor at Wellesley College. 100 Cards, with Selections from 20 great French writers, in a neat box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 00       |
| 8vo. Half bound. 1115 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 60       |
| Luquiens' French Prose of Popular Science and Descriptive Literature. Edited and Annotated by Prof. Luquiens, of the Mass. Institute of Technology. 343 pages Text, 80 pages Notes. Half Mor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 00       |
| The aim of this Reader is to provide material suitable for imparting the habit and in a measure the vocabulary of Scientific Literature. The text-book of Mass. Institute of Technology, the Worcester Free Technical Institute, Johns Hopkins University, Yale College, etc. Comprises Michelet's Prise de la Bastille, Lévy's Histoire du Téléscope, Scènes de l'Enfance de V. Hugo, Milne-Edwards' Mer des Sargosses, Flammarion's Fin du Monde, Dumas' Ours de Berne, Reclus, Travail de l'Homme, Monnier's Environs de Naples, 'foussenel's Physiologie de l'Oiseau, Du Camp's Eclairage de Paris, Muller's Rôle de la Forêt. Eminently adapted for use in schools of the highest grade, and scientific departments of our colleges. |            |
| Maltchycé, Mme. de, Absent le Chat les Souris dansent. 22 pages. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25         |
| Marchand, New Method of French Conversation. A simple, clear, and most rapid system of acquiring the language in two months, by sentences, written as they are spoken, and explained by remarks and rules. 254 pages. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 25       |
| Märchen aus dem Weissen Gebirge 6 Fairy Tales by C. A. Koehler. 62 pages. Illustrated.  The author describes in these unpretending stories the impressions which the beautiful scenery of this most picturesque part of New England made upon him on his rambles through the White Mountains. Can be recommended for readings at sight.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> 0 |

| Marion, le Verbe, en 4 Tableaux Synoptiques, contenant les Verbes réguliers et irréguliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Moriniere, French Prepositions and Idioms. 246 pages. Cloth.  Being a complement of every French Grammar, in which the use of the prepositions is fully explained, and many of the idiomatic difficulties are solved.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 10       |
| Peiffer's, de, Progressive French Drill-Book, A, for beginners. 1 vol 12mo, 134 pages, with a French-English Vocabulary.  French Drill-Book, B. Irregular verbs taught by questions which are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50         |
| to be answered in French. 1 vol. 12mo. 82 pages  The French Drill Books A and B combine the old and the natural method in the most happy way, and can be used by teachers and students for written or spoken work, in the class or outside.  ——French Pronunciation. Rules and Practice. For the special use of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50         |
| Americans. 1 vol. 12mo, 50 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b> 0 |
| Ploetz. Easy and Practical French Method. 205 pages. 28th Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         |
| "I have examined the copy of Ploetz's Easy French Method, with which you favored me. Being acquainted with the excellences of the higher "Schulgrammatik" of the same author, I was predisposed to look favorably on this more elementary work. A careful examination in no way diminishes that good will. I know of no work that lends more dignity to the usual drudgework of acquiring the forms—that basis of wider acquisition for all who must learn a language by study, and I shall take pleasure in introducing it into my classes of beginners. You have done a real favor in putting this book within the reach of American pupils."—Charles E. Fay, Prof. of Modern Languages at Tufts College.  ROUX, L. C., (M. A.) Cours de Langue française. Le premier | 1 25       |
| pas. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75         |
| Sand, Geo., Marianne. 80 pages. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30         |
| <b>Schrakamp,</b> (Josepha) deutsche Rechtschreibung, praktische Uebungen nach den amtlichen Regeln bearbeitet. 58 pages .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35         |

| Sauveur, Dr., Introduction to the Teaching of Living Lan-              |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| guages. 76 pages                                                       | 25   |
| Introduction to the Teaching of Ancient Languages. 57 pages. Paper,    | 25   |
| —— La Parole Française. 250 pages. Cloth                               | 1 25 |
| Causeries avec les Enfants. 160 pages. Cloth                           | 1 00 |
| Petites Causeries. 216 pages. Cloth                                    | 1 25 |
| ——Causeries avec mes Elèves. 220 pages. Cloth                          | 1 50 |
| ——Contes Merveilleux. 416 pages. Cloth                                 | 1 50 |
| ——Petite Grammaire pour les Anglais. 255 pages. Cloth                  | 1 25 |
|                                                                        | 50   |
|                                                                        | 1 50 |
| ——Entretiens sur la Grammaire. 355 pages. Cloth                        | 1 75 |
| Grammaire Française pour les Anglais. 370 pages. Cloth                 | 1 50 |
|                                                                        | 50   |
| ——The Vade-Mecum of the Latinist. 27 pages. Paper                      | 25   |
|                                                                        | 25   |
|                                                                        | 1 50 |
| Béranger, Chansons, avec commentaires historiques et notes gram-       |      |
| maticales et littéraires. 228 pages. Cloth                             | 1 25 |
| Edition des familles. Half bound                                       | 1 50 |
| —— La grammaire des Enfants. Cloth                                     | 1 00 |
| Smith, Hamilton and Legros, French.                                    |      |
| English and English-French Dictionary. 1 vol. 1713 pages. 8vo,         |      |
|                                                                        | 6 00 |
| Half mor                                                               | 6 50 |
| -                                                                      | 3 50 |
| English-French Part alone. 800 pages. Half mor.                        | 3 50 |
| Recommended by the best authorities as the best of the larger          | 5 50 |
| French-English Dictionaries, containing more new words than any        |      |
| other work of its character.                                           |      |
|                                                                        |      |
| Spielhagen, Der Vergnügungs-Commissär. A novel, printed                |      |
| originally for Harvard University Classes. 43 pages                    | 25   |
| Spyri, Johanna, Rosenresli. Der Toni von Kandergrund.                  |      |
|                                                                        | or   |
| Two beautifully told simple stories for elementary classes. 77 pages . | 25   |
| Stone, Forms of the French Verb. Small quarto. 147 pages. Cloth        | 1 00 |
| The work of an experienced teacher.                                    |      |
| •                                                                      |      |
| Thieme-Preusser, German-English Dictionary. 612                        |      |
| pages. 8vo. Bound                                                      | 2 50 |
|                                                                        |      |
| one volume. 1418 pages. 8vo. Bound                                     | 4 00 |
| The leading Dictionaries for Schools, when besides superiority of      |      |
| matter, good print and paper are considered important.                 |      |
| Thieme-Wessely, German English and English-German                      |      |
|                                                                        | 2 65 |
| Dictionary, 884 pages, Half Bound                                      | z 00 |
| Same qualities as previous work, but somewhat abridged.                |      |

| Theuriet, Chanson du Jardinier. 63 pages                                                                                                                                                                                     | 25       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| One of the purest and best stories of this distinguished writer.                                                                                                                                                             |          |
| Triade francaise, Selections from the poetical works of Victor Hugo, Lamartine and A. de Musset, with Biographical Introduction and English Notes, by Prof. Both-Hendricksen, of Smith College. 213 pages. Paper, 60c. Cloth | 1 00     |
| Venus von Milo, Rafael, und Mi-                                                                                                                                                                                              |          |
| chel-Angelo. Zwei essays von Hermann Grimm                                                                                                                                                                                   | 30       |
| Undoubtedly the most fascinating subjects treated by this distinguished essavist.                                                                                                                                            |          |
| Vergessliche, Die, oder der Ring. Comedy in 2 Acts.                                                                                                                                                                          |          |
| (4 male and 4 female characters). Adapted for school exhibitions.                                                                                                                                                            |          |
| 15 pages                                                                                                                                                                                                                     | 25       |
| Wessely, Dictionaries. English-German and German-English                                                                                                                                                                     |          |
| Dictionary, 443 pages, Cloth                                                                                                                                                                                                 | 90<br>90 |
| — English-French and French-English Dictionary. 425 pages. Cloth  English Italian and Italian-English Dictionary. 440 pages. Cloth                                                                                           | 90       |
| English-Spanish and Spanish-English Dictionary. 465 pages. Cloth .                                                                                                                                                           | 90       |
| English-Latin and Latin-English Dictionary. 410 pages. Cloth                                                                                                                                                                 | 90       |
| Williams, The syntax of the Subjunctive Mood in French. For High Schools and Colleges, by Prof. A. Williams (Brown Univ.). Cloth The most complete Book on this difficult subject.                                           | 1 00     |
| Zschokke, Der zerbrochene Krug, with English Notes. 28 pages.                                                                                                                                                                |          |
| Paper                                                                                                                                                                                                                        | 25       |
| —Das Wirthshaus zu Cransac. 43 pages. Paper                                                                                                                                                                                  | 25       |
| ——Das Abenteuer der Neujahrsnacht. 68 pages. Cloth                                                                                                                                                                           | 30       |
| Exceedingly fascinating on account of the healthy humor which                                                                                                                                                                |          |
| pervades these Novelettes. Originally printed for Harvard University                                                                                                                                                         |          |
| Classes.                                                                                                                                                                                                                     |          |

Liberal Discount to Teachers and the Trade.

Besides his own publications Mr. Schoenhof keeps a complete Stock of the publications of Henry Holt & Co., Wm. R. Jenkins, E. Steiger & Co., New York, which he furnishes at Publishers' prices.

Also a rich stock of imported books for schools and private use in the modern and ancient languages. Catalogues of the same on application.

When not otherwise indicated all the Publications of Hachette & Co. in the following list, are it elegant cloth bindings.

## HACHETTE & CO.'S

(LONDON AND PARIS)

PUBLICATIONS FOR THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES,

For the Use of English and American Students and Schools.

GENERAL AGENT FOR THE UNITED STATES:

# CARL SCHOENHOF,

144 TREMONT STREET, BOSTON,

Who keeps a large stock of the same on hand, and supplies them at lowest publishers' prices.

Descriptive Catalogue of Hachette's Publications will be forwarded to any one who applies for the same to Mr. Schoenhoff.

### FRENCH GRAMMATICAL WORKS.

| Attwell, French-English Pseudo-Synonyms. 42 pages.  The French Participles explained and illustrated. 28 pages. Paper.                                                                                                                                                          | 60<br>20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| The French Participles explained and musicated. 20 pages. Paper .                                                                                                                                                                                                               | 20       |
| Belfond, The Elementary French Grammar. Part I.,<br>Accidence, 138 pages; Part II., Syntax. Cloth. 207 pages. Each .                                                                                                                                                            | 60       |
| A Vocabulary containing the most practical words placed in a classified order, the primitive tenses of all the verbs added used in the Exercises, a French-English and au English-French Dictionary, will help the diligent pupil to work with facility and assure his success. |          |
| Bocquel, Random Exercises in French Grammar, Homo-                                                                                                                                                                                                                              |          |
| nyms and Synonyms. 290 pages                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 05     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 25     |
| ——Key. 578 pages                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 70     |
| Brachet, Public-school elementary French Grammar, with complete French-English vocabulary. 333 pages, \$1.00.                                                                                                                                                                   |          |
| Key to the Exercises                                                                                                                                                                                                                                                            | 60       |
| - The Public-School French Grammar, giving the latest re-                                                                                                                                                                                                                       |          |
| sults of modern Philology. 311 pages, \$1.00. Key to the Exercises .                                                                                                                                                                                                            | 60       |
| Bué, Illustrated French Primer. 153 pages                                                                                                                                                                                                                                       | 60       |
| Early French Leggong 57 nages                                                                                                                                                                                                                                                   | 80       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40<br>90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Chardenal, French Primer. 146 pp. text, 13 pp. vocabulary  —First French Course, or Rules and Exercises for Beginners.  Special author's edition for America. 196 pp. text, 24 pp. vocabulary.  —Second French Course, or French Syntax and Reader. 208 pp.                    | 50<br>50 |
| text, 54 pp. vocabulary and index                                                                                                                                                                                                                                              | 70       |
| <ul> <li>Key to the first and second French Course. 216 pages</li> <li>Rules of the French Language. Being a Summary set in Grammatical Order, of the Rules contained in the author's First French Course, Second French Course, and Advanced French Exercises. 171</li> </ul> | 1 25     |
| pages                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00       |
| Julien, Lessons in French Syntax, adapted to Conversation.                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Cloth. 247 pages                                                                                                                                                                                                                                                               | 90       |
| Meissner, Philology of the French Language. With an appendix of specimens of old French from the 9th to the 15th centuries, and a set of examination questions. 176 pages                                                                                                      | 1 25     |
| Spiers, Note Book of Modern Languages. To encourage and facilitate the systematic taking down of Notes from either Lectures or Private Reading. 128 pages ruled                                                                                                                | 30       |
| Whitfield, Grammar of the French Language of Business and Introduction to Correspondence. 258 pages                                                                                                                                                                            | 1 40     |
| FRENCH VERBS.                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Castarède, A Complete Treatise on the Conjuga-<br>tion of French Verbs, comprising the auxiliary Verbs, the four<br>Conjugations, the peculiar Verbs, all the Irregular and Defective<br>Verbs, fully conjugated, with the English in the opposite columns, etc.               |          |
| 147 pages                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60       |
| Chevalier, Mnemonical French Verb Book for learning and writing regular and irregular verbs on the memory-aiding system. 46 pages, paper                                                                                                                                       | 40       |
| Perini, 25 Exercises on 200 French Verbs. 25 pages .                                                                                                                                                                                                                           | 20       |
| Thirion, The French Irregular Verbs, arranged without abbreviation. 64 pages, paper                                                                                                                                                                                            | 20       |
| Wendling, le Verbe. A complete treatise on French conjugation. 71 pages                                                                                                                                                                                                        | 60       |

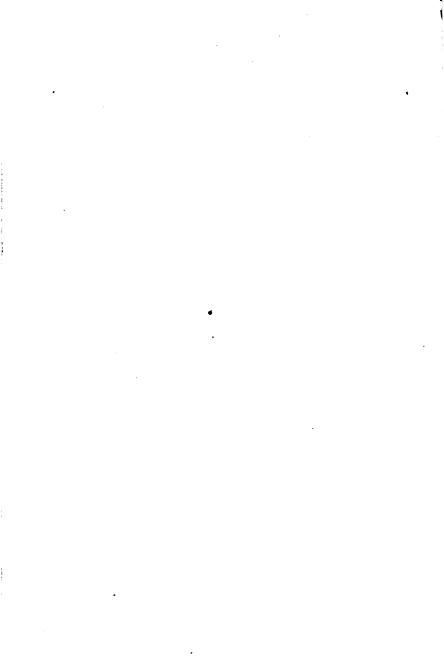

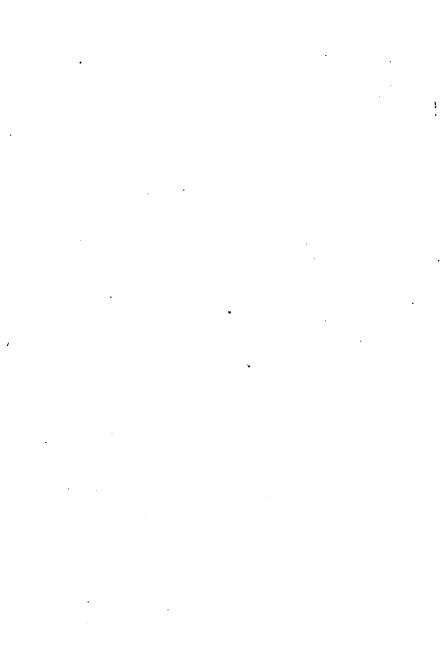



